## HEYSE ÜBER ALLEN GIPFELN

UNIVERSITY OF TORDNTO

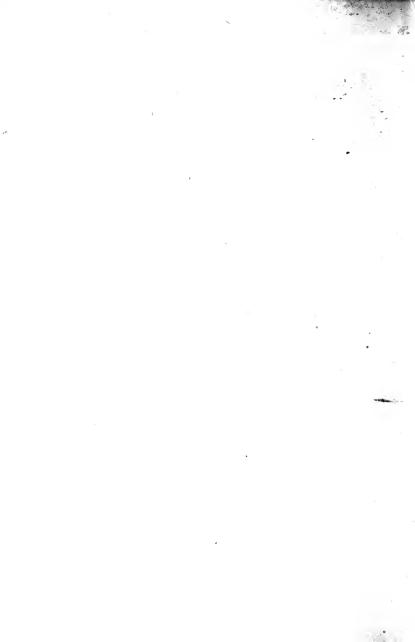

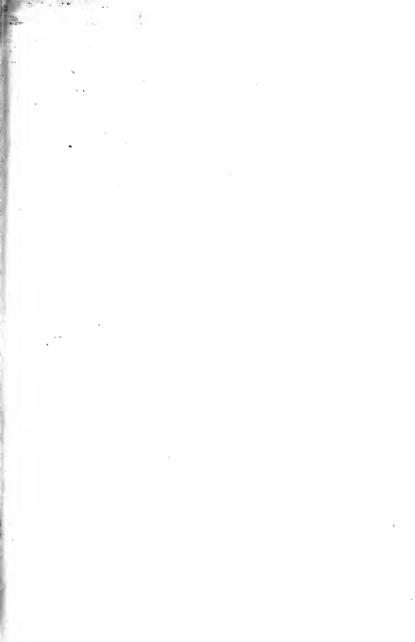





### Gesammelte Werke

pon

Paul Hense.

#### Nene Serie.

Sechzehnter Band.

(Gefammelte Berte Banb XXVI.)

### Ueber allen Gipfeln.

Zehnte Auflage.



Berlin.

Verlag von Wilhelm Kery. (Besseriche Buchhanblung.) 1899.



# Ueber allen Gipfeln.

Roman

non

Paul Benfe.

Zehnte Auflage.



69457

Berlin.

Berlag von Wilhelm Berg. (Befferide Buchfanblung.)
1899.

PT 2356 A1 1889 Bd.26

### Erftes Kapitel.

Inmitten eines weiten, von ansehnlichen Waldhöhen umtränzten Thales liegt die fürstliche Residenzstadt Blendsheim.

Die achtzehn- bis zwanzigtausend Seelen, die sie bevölkern, sind sämmtlich der Meinung, daß man ein guter Blendheimer und daneben ein guter Deutscher sein könne, und das Siegesdenkmal, das in den grünen Anlagen des "Stadtparkes" steht, ein Obelisk aus röthlichem Marmor, auf dessen Spitze ein Adler einen Hahn in seinen starken Fängen hält, zeigt auf der Vorderseite die Namen der sechs Stadtkinder, die im sranzösischen Kriege den rühm-

lichen Tod für das große Baterland fanden.

Ihr engeres ift seit unvordenklichen Zeiten von milden, väterlichen Fürsten regiert worden, so daß die Schattensseiten des patriarchalischen Regiments den guten Bürgern nur selten zum Bewußtsein kamen. Und da neben der Haupts und Residenzstadt auch die beiden kleineren Städte des Fürstenthums den Borzug genießen, eine und die andere der obersten Behörden in ihren Mauern angesiedelt zu sehen, kann der nachbarliche patriotische Neid nur daran sich hesten, daß der Hof ausschließlich in der Stadt Blendsheim sich aushält, während die anderen 30 oder 40 000 getreuen Landeskinder nur hin und wieder bei gelegentslichen hohen Besuchen ihre Anhänglichkeit an das anges

stammte Herrscherhaus durch Bekränzung der Bahnhöse, Reden der Bürgermeister und Gesang der Schulkinder an

den Tag legen fonnen.

Dem Bof aber fann es bon feinem billig Denkenden verargt werden, daß er ju bleibendem Aufenthalt die Sauptstadt vorzieht. Denn das fürftliche Refidenzichloß in Blendheim ift weit und breit berühmt wegen feiner Lage und der machtvollen Bauart, die es den Schlöffern weit größerer Berren ebenbürtig an die Seite stellt. Ende des vorigen Jahrhunderts zerftorte freilich eine Feuersbrunft, deren Entstehen einige Localhistoriter auf ruchlose, revolutionare Brandstifter zurückführen, den größeren Theil des uralten Baues. Rur der hohe, nach Norden schauende Flügel entging durch den gewaltigen Ecthurm dem Berderben, da von deffen breitmaffigen Mauern die Flammen ohnmächtig zurückschlugen. Die zerstörte, nach Morgen gelagerte Sauptfront aber wurde alsbald im leichteren Stil der französischen Schlöffer wieder aufgebaut, mit einem Louvre-Dach versehen und im Innern glanzvoll ausgestattet. Auch die eingeäscherten Ulmen und Raftanien, die feit Nahrhunderten in dem schmalen Uferdamm des am Schloffe vorbeiftrömenden Flüßchens gewurzelt hatten, muchfen bald wieder bis jur Bohe des zweiten Stodwerts empor, freilich nicht so majestätisch wie die Bäume am nördlichen Mlügel, beren Wipfel an die Venstergesimse bes dritten Stocks ihre Schatten werfen. Wohl ift es luftig, von einem der Balkone der Hauptsagade über den Fluß hinweg in die Gaffen der Stadt hinabzubliden. Das Schloß erscheint dann wie eine riefige Gludhenne, die ihre Rüchlein dicht um ihre Flügel versammelt hat. Weiter und freier aber schweift der Blick aus den Tenftern des alten Thurmes, da von feinem Gemäuer aus der Bart faft eine Meile weit sich nach Norden erstreckt, so daß "ein uferlofes Meer windstiller Bipfel" sich unabsehlich aus-breitet, bessen dunkelgrüne Wellen, wenn die Luft barüber hinftreicht, in regem Spiel fich neigen und beugen, bis das Gefräufel und Gewoge in der Ferne an den gelben, fteil aufsteigenden Abhängen, die das Thal umschließen,

zur Ruhe kommt.

In diesem ältesten Theil des Schlosses find außer ber fürstlichen Domanentammer einige der Sofamter untergebracht, das Sofmarschallamt, die Dienstwohnungen des Cabinetsfecretars, der Sofdamen und des Civilgouverneurs, und zu ebener Erde befindet fich die Wohnung des Schloßhauptmanns, den die Blendheimer nach früherer Gewohnheit noch immer "Herr Kaftellan" tituliren. Die weiten Käume des dritten Stockwerks aber, zu denen mehrere hundert Stufen hinaufführen, sind größtentheils unbewohnt, oder nur den geringeren Dienstleuten angewiesen, mit Ausnahme eines an den Ecthurm anftokenden Quartiers. Dasfelbe befteht aus einem großen dreifenftrigen Saal, in ben man durch ein dunkles Vorzimmer gelangt, und dem baran anftokenden oberften Gemach des weitausgebauchten Eathurmes, aus deffen drei Tenftern man den weiteften Ausblick über den Park und die tief unten liegenden Bäufer der Stadt genießt, mahrend die hochsten Kronen ber Ulmen und Platanen nur bis zu den schmalen Schießscharten bes zweiten Stocks hinaufreichen.

Un einem sonnigen Vormittage der Pfingstwoche fah es hier oben in dem altersgrauen Saal, deffen hohe Studbede vielfache Sprunge und Fleden zeigte, hell und bunt genug aus. Die Fensterwand war durch zwei mannshohe spanische Wände bis in die Mittedes Kaumes in brei Cabinette getheilt, groß genug, daß in jedem ein paar Staffeleien oder Maltischen neben einander fteben konnten, ohne fich das Licht zu verstellen. Auch die lange Wand den Fenstern gegenüber ließ erkennen, daß man fich in einer Malerwerkstatt befand. Sie war mit Stiggen behangen, die hauptfächlich Landschafts- und Blumenstudien barftellten, dazwischen etliche in Del ober Aquarell ausgeführte Rinderköpfe, mit einer leichten, ficheren Sand bingeworfen und ohne Rahmen an der graugetunchten Mauer befestigt. Sonstiges Gerath befand sich taum in dem langgeftreckten Gemach, bis auf ein Waschtischen in ber einen Ede, in der anderen ein Gestell, das mit Pinseln und Farbentuben bedeckt war, und einigen hochlehnigen, gesichnigten Stühlen, deren rothseidener Polsterbezug stark verschossen und hie und da zerschlissen war. Von persischen Teppichen, kunstreichen Schränken und Truhen und sonstigem Ausbut heutiger Künstlerateliers war nicht das Geringste

vorhanden.

Doch wenn auch fein Sonnenstrahl durch die drei Nordsenfter hereinfiel, mare der weite Raum gleichwohl jedem Eintretenden überaus heiter und anmuthig erschienen. Denn die vier Mädchen, die in zweien der Cabinette fich eifriger Malftudien befliffen, waren fammtlich hubsche junge Geschöpfe, in hellen, luftigen Rleibern, da ber Mai eine ungewöhnlich verfrühte Sommerwärme gebracht hatte. Sie fagen ober ftanden in ihre Arbeit vertieft, und bie Buft, Die zu den offnen Fenstern hereinstrich, spielte mit den Lödtchen an ihrem Salfe und fühlte die vom Schaffensdrang erhitten Wangen. Dabei fprach feine ein lautes Wort. Rur die Jungfte, die an einem Rosenzweig in Bafferfarben pinfelte, fummte mit einem gedämpften Sopran hin und wieder eine leise Melodie und verstummte daamischen, wie sich befinnend, daß Singen bei der Arbeit nicht erlaubt fei, um gleich darauf von Neuem anzufangen.

In dem dritten Cabinet, zunächst der Thür, die in das oberste Thurmzimmer sührte, saß die Meisterin der jungen Malschule, ein schönes, schlankes Fräulein in der Mitte der Zwanzig, in einem einsachen grauen Kleide, ein Malschürzchen vorgebunden. Bor ihr, auf einem der alten hochlehnigen Sessel, kauerte in sichtbarer Beklommenheit ein etwa sünssähriges, slachshaariges Mädchen, das eine große Puppe sest an sich gedrückt hielt, als wollte es sich bei der unheimlichen Affaire einer Beschüherin versichern. Das Kind starrte mit den weitossene blauen Augen die Malerin unverwandt an, gähnte zuweilen und ließ ein paarmal das Kinn auf die Brust sinken, richtete sich aber sosort erschrocken wieder aus, wenn ihm das Fräulein ein

ermunterndes Wort gurief.

Binter ihm auf einem Schemel faß die alte Dienerin,

die das fleine Modell hergebracht hatte.

So! sagte jest die Malerin und stand auf. Nun soll es aber genug sein, sonst schläft mir das Fränzchen noch unter den Händen ein. Sagen Sie der Frau Steuerzäthin, das Bild wäre so weit sertig, es würde mir lieb sein, wenn sie morgen käme, allein oder mit dem Herrn Steuerrath, damit ich weiß, ob sie auch zusrieden sind, oder noch etwas anders haben möchten. Und weil Fränzchen so brav gewesen ist und so hübsch still gesessen hat, soll es nun auch seine Belohnung haben.

Sie ging nach einem kleinen braunen Schrank, der neben dem Fenster stand, und nahm eine Orange heraus, die sie dem Kinde reichte. Dann bückte sie sich und küßte es auf die runde Stirn. Geh nun heim, Herzchen, mit der guten Marie. Und grüß deine Eltern! Willst du dein Bild erst einmal auschauen? Erkennst du dich wieder?

Das blöde kleine Geschöpf, in der einen Hand die Puppe, in der andern die große runde Frucht, glitt von seinem Sig herab, hielt sich aber nicht lange vor der Staffelei auf, sondern flüchtete sich hastig zu seiner Wärterin und lief ihr dann vorauf den Saal entlang, ohne sich nach den jungen Malerinnen umzusehen, die ihr allerlei Kosewörter nachriefen.

Die Künstlerin trat wieder vor das Bild, that noch ein paar Tupsen hier und dort mit der Pinselspize und legte dann die Palette weg. Einen Augenblick stand sie am Fenster und blickte über die Parkwipsel hinaus. Ein leichter Seuszer hob ihre schön gewölbte junge Brust. Sie suhr sich mit der Hand über das dichte braune Haar, das, einsach gescheitelt, die blasse Stirn umschattete und mit einem schweren Knoten im Nacken zusammengesaßt war. Es schien, daß die Arbeit ihr keine sonderliche Freude gesmacht hatte.

Die Uhr auf dem nahen Kirchthurm schlug die elste Stunde. Das weckte sie aus ihrer kurzen Berträumtheit, und sich ruhig aufrichtend schritt sie durch ihr eigenes fleines Reich, um sich in den Rachbarcabinetten umzu-

schauen.

Ich hoffe, sagte sie heiter, die jungen Damen sind inzwischen fleißig gewesen. Wie weit sind Sie mit Ihren Rosen, liebe Lolo?

Das junge Mädchen, die heimliche Sängerin, ftand mit einer triumphirenden Miene von ihrem Sig auf, um

die Meifterin heranzulaffen.

Ich habe mich gesputet, um fertig zu werden, sagte

fie. Rur an diefem Blatt fehlt noch etwas.

Die Malerin betrachtete nachbenklich das Blumenstück. Schade! sagte sie endlich. Es war so hübsch ansgesangen. Nun haben Sie's ganz verdorben. Warum haben Sie so gesubelt? Sie müssen es nun noch einmal von Frischem versuchen.

Das muntere Gesicht der kleinen Pjuscherin wurde dunkelroth. Ihre hellen Augen jüllten sich mit großen

Tropfen.

Berdorben? Und ich foll es noch einmal — aber

morgen ift ja ichon ber Geburtstag ber Grogmama!

Geben Sie ihr einstweilen die Blumen selbst und versprechen ihr ein anderes Blatt. So schöne Rosen, wie diese aus dem sürstlichen Treibhaus, wird sie morgen schwerlich bekommen, da es noch so srüh im Jahr ist. Aber eine Malerei, die nicht so gut gerathen ist, wie Sie sie machen können, dürsen Sie nicht abliefern.

Ich bin ja aber keine Kunstlerin! wagte bas verwöhnte, hübsche Kind, die Tochter des Consistorialraths, einzuwenden. Und die Großmama versteht's nicht besser.

Die Malerin fah fie mit ernsthaftem Lächeln an und

ftrich ihr über das blonde haar.

Ift es nicht genug, daß Sie es besser verstehen? Muß man nur in großen Dingen ein Gewissen haben? Sie malen freilich nur zu ihrem Bergnügen. Aber Sie müssen sich angewöhnen, nur ein Vergnügen daran zu sinden, wenn Sie's immer so weit bringen, wie Sie können. Vielleicht haben Sie unter ihren früheren Studien etwaß,

das Sie mit befferem Gewiffen herzeigen fonnen. Suchen

Sie nur einmal in Ihrer Mappe nach.

Sie wandte fich ju dem Madchen, das neben der fleinen Leichtfinnigen über ein Tischchen gebückt fag und nach einer Borlage Blumen und Schmetterlinge auf einen Borzellanteller malte.

Sie war das Rind eines dürftigen, burgerlichen Saufes und follte fich in diefer Runft ausbilden, um fpater

ihren Erwerb dadurch zu finden.

Wenn Sie etwas von der veinlichen Sauberfeit unfrer Baula hatten, liebe Lolo, fagte das Fraulein lächelnd, da die Betrübniß der Gescholtenen ihr leid that, und Baula ein wenig von Ihrer allzugroßen Flottheit, jo ware euch Beiden geholfen. Laffen Sie mich ein paar Striche machen, liebe Paula. Sehen Sie, so wird es freier und leichter. Aber es wird ichon kommen, wenn Sie erft mehr Selbstwertrauen gewinnen.

Sie malte ein Weilchen in die angitlich hingestrichelten Blumenranken hinein und stand bann auf, der bescheiden Aufmerkenden freundlich zunickend. Dann umging sie die spanische Wand und betrat das lekte Cabinet, wo die zwei anderen Schulerinnen vor ihren Staffeleien ftanden. Die erste malte ein Stillleben, das auf einem hohen Gestell vor ihr aufgebaut war: ein Todtentopf auf einem biden schweinsledernen Bibelbuch, dahinter ein filbernes Chriftusbild an ichwarzem Cbenholgfreug.

Die Leinwand war erst untermalt, doch mit sicherer Sand und schon in richtiger Wirkung der Farbenwerthe. Hier hatte die Lehrerin nur wenig zu erinnern. zwei folche Studien, und wir jangen an, nach dem Leben au malen. Sie werden mir Ehre machen, liebe Aba, und mit der Zeit einen befferen Lehrmeister brauchen.

In den Augen des ichlanken jungen Mädchens glangte eine fast erschrockene Freude. Sie bückte sich und haschte nach der Sand des Frauleins, fie ju tuffen, indem fie stammelte: 3ch will nie von Ihnen fort — ich werde Sie nie erreichen -

Liebe Thörin! erwiderte die Malerin und füßte fie auf die Stirn, mahrend fie ihr die Band entzog. Sie wiffen gar nicht, was in Ihnen stedt. Ginstweilen aber bin ich froh, Sie hier zu haben.

Damit trat fie zu ihrer vierten Schülerin, einer hochgewachsenen neunzehnjährigen Brünette, der schönften des funftbefliffenen jungen Rleeblatts. Nur daß ein Bug bon trübfinnigem Trot den rothen Mund und die lang-

bewimperten schwarzen Augen entstellte.

Sie hatte angefangen, in Delfarbe eine Studie des Frauleins zu copiren, einen bartigen alten Mann, der aus weißen Brauen wie ein greifer Schuhu vor fich hin blin-Run trat fie von der Staffelei gurud, den langen Malitock wie eine Lanze gegen die Erde gestemmt, die Balette als einen Schild bor die Bruft haltend, wie geruftet, fich gegen unliebsame Rritit zur Wehre zu fegen.

Die Malerin prüfte eine Minute lang die angefangene Arbeit und fagte dann rubig: Rommen Sie einen Augenblick mit mir, liebe Dorette. Ich möchte etwas mit

Ihnen beibrechen.

Sie ging ber Schülerin voran burch die gange Lange bes Saales bis zu einem tleinen Ectjopha, das fich in dem weiten Raum wie aus einem Puppenzimmer hieher verloren ausnahm. Dort fette fie fich und wies dem Mädchen den Plat an ihrer Seite an. Die aber, noch immer ihr Malgerath in Sanden, blieb mit gefenttem Ropf bor ihr stehen, als fürchte sie, das Gespräch in die Länge zu ziehen, wenn sie sich gleichfalls niederließe.

Sie erinnern fich, liebe Dorette, fagte die Malerin mit fo gedampfter Stimme, daß tein Wort in den Cabinetten zu verstehen war, ich habe von Anfang an bezweiselt, daß mein Unterricht Ihnen nütlich sein möchte. Als Sie mir Ihre Zeichnungen brachten, erkannte ich gleich, daß Sie fehr wenig Talent haben und mit dem größten Fleiß es nicht weit bringen würden. Allenfalls ein bischen besier zeichnen konnten Sie bei mir lernen. Sie aber wollten es durchaus mit dem Delmalen versuchen, und

auch Ihr Bater bestand daraus. Ich bin dem Herrn Schlößhauptmann für so viel Freundliches Dant schuldig, ich mochte nicht eigensinnig erscheinen. Aber nach drei, vier Versuchen ist es mir völlig klar, daß Sie durchaus keinen Farbensinn haben, und daß es unverantwortlich von mir wäre, mir die Stunden bezahlen zu lassen, die ganz fruchtlos bleiben würden. Sie müssen das ja selbst sühlen, zumal ich deutlich sehe, daß Ihnen die Sache nicht einmal Vergnügen macht. Wollen wir's daher nicht lieber ausgeben? Soll ich nicht heute noch mit Ihrem Vater sprechen?

Das große schöne Wesen starrte regungsloß zu Boden. Ein schmollender Zug trat an dem rothen, schwellenden Munde hervor und die langen schwarzen Wimpern lagen

feft über den gefentten Angen.

Haben Sie gar kein Zutrauen zu mir, Dorette? suhr die Malerin mit ihrer sanstesten Stimme fort. Ich din nur sechs Jahre älter als Sie, wir kennen uns so lange, warum wollen Sie nicht glauben, daß ich es gut mit Ihnen meine? Als Sie noch ein Kind waren und im Schloßhos so allein saßen, statt mit Ihren Schulfreundinnen zu spielen, hab' ich mich da nicht ost zu dir gesetzt und mir all beinen kleinen Kummer beichten lassen, wenn du gerade mittheilsam ausgelegt warst, was sreilich nicht ost der Fall war? Komm, setz dich zu mir, leg den dummen Malstock weg und die Palette, die doch nicht sür dich taugen. Und nun sage — es hört uns ja Niemand — warum willst du mit Gewalt etwas lernen, wozu du nicht das natürliche Geschick und nicht einmal die rechte Lust und Liebe hast?

Sie hatte das Mädchen neben sich auf das Divanschen gezogen und den Arm um ihre Schultern gelegt. Die Berstocktheit in dem reizenden Kopf hielt nicht Stand gegen

fo viel holde Gute.

Sie werden mich auslachen oder verachten, Fräulein Lena, kam es von den zögernden Lippen. Aber sehen Sie, ich weiß mir nicht anders zu helsen. So wie ich bisher gelebt habe und wer weiß wie lange weiter leben

foll, halt' ich's nicht aus!

Haft bu benn ein so hartes Leben, du seltsames Mädechen? Dein Bater ist gut zu dir, du bist jung und gesund, und ich brauche dir nicht zu sagen, daß man dich für das hübscheste Mädechen in der Stadt hält. Warum ist dir dein junges Leben verleidet?

Die Beichtende verstummte wieder eine Weile und stupste den Malstock mit einer stillen Hestigkeit gegen die weißgescheuerten Dielen. Dann warf sie einen spähenden Blick nach den Cabinetten, wo Alles wieder in die Arbeit vertiest schien (Lolo in die Durchsicht ihrer Studienmappe),

und fagte endlich mit taum hörbarer Stimme:

Sie können das nicht begreifen, Fräulein Lena. Sie sind eine Künstlerin, und die ganze Welt steht Ihnen offen. Ich — bin die Kastellanstochter und hier gesangen wie ein Vogel im Käsich. Der hat auch bunte Federn und sein Futter und mag singen, wenn er Lust dazu hat, aber wenn er durch das Drahtgehäuse den Kops stedt, merkt er, daß ihm seine Flügel nichts helsen. Das wußt' ich schon als Schulmädel — und jeht erst recht.

Wenn aber Giner fame und dich mitnahme? Es würde wohl mehr als Einer fich finden, der dir aus beinem

Bauer heraushelfen möchte.

Ja, um mich in einen andern zu steden. Es hat sreilich schon mehr als Einer mich heirathen wollen, aber kann mich das loden, die Frau von irgend Einem in unserm fleinen Nest zu werden, auch wenn er Geld genug hätte, mir ein bequemes Leben zu schaffen? Ein großes Leben, so ein recht sreies und vornehmes, hat eine Kastellanstochter ja doch nicht zu erwarten. D, und von klein auf mit ansehen zu müssen, wie es die Großen und Hochegeborenen haben — nun verachten Sie mich, ich weiß es, Fräulein Lena. Aber ich kann es nicht bezwingen, es ist zu stark in mir und immer gewachsen mit den Jahren, der Neid auf die Glücklichen, die oft gar nicht das Zeug dazu haben, standesgemäß zu leben, weil sie einfältig oder

häßlich find und ewig unzufrieden. Ich dagegen — wenn

ich es so gut hätte —

Sie hatte die Augen aufgehoben und sah mit einem schwärmerisch glänzenden Blick vor sich hin, wie durch das Gitterthor eines Paradieses, das ihr verschlossen blieb.

Armes Kind! fagte die Malerin und streichelte sacht die herabhängende kleine Hand. Rein, glaube nicht, daß ich dich verachte, weil du nach verbotenen Früchten schmachtest, die dir von früh an vor den Augen hingen. Aber wenn ich auch meine, du täuschest dich und würdest die Früchte nicht immer so süß finden, wenn du mit deinen blanken Zähnen hineinbeißen dürstest — davon reden wir ein andermal —: sage jest nur, wie in aller Welt glaubst du dich in die Höhe schwingen zu können, wenn du mit

Noth und Mühe eine schlechte Malerin wirft?

Das Mädchen wurde dunkelroth und schlug die Augen Dann aber saate sie wieder mit ihrem trukigen Ton: Auch das will ich Ihnen gestehen, und nun werden Sie mich boch für eine eitle Narrin halten. Ich weiß ja wohl, daß ich hubsch bin. Es ware findisch, zu thun, als ob ich's nicht wüßte. Was hilft mir's aber in unferm Krähminkel, wo mich alle Leute feit vielen Jahren angaffen, und doch ift Reiner darunter, der mir helfen tann? Run aber, miffen Sie, vorigen Berbst habe ich eine Berwandte in Dresten besucht, die hat mich in die Balerie geführt, wo fo viel fcone Bilder hangen, ich fonnte mich nicht fatt sehen. Und vor vielen sagen. Malerinnen, alte und junge, häßliche und hübsche, und machten Copieen, die fie dann, wie meine Berwandte fagte, recht gut bertaufen. Einige aber, die Jungften und Subscheften, hatten immer einen kleinen Rreis von Bewunderern und Courmachern um fich, barunter Engländer und Frangofen, fehr elegante und bornehme Serren, und die Coufine erzählte mir, mehr als Gine habe schon auf die Art eine glanzende Partie gemacht und sei von ihrem Malstühlchen weg in ein Grafenschloß gekommen und hatte keinen Binfel mehr anrühren dürfen, außer zu ihrem Bergnügen. Wie ich das

hörte, da ist es mir wie ein Blitz durch den Kopf ge-

fahren, und ich habe mir gefagt -

Daß auch bu hübsch genug wärst, einem reisenden großen Herrn den Kopf zu verdrehen und dich von ihm auf sein Ahnenschloß entführen zu lassen? Damit magst du wohl Recht haben. Aber das gesteh' ich, auf diesen Grund deines plöglich erwachten Kunsttriebes wäre ich nie verfallen!

Sehen Sie, nun verspotten Sie mich. Oh, ich hab' es wohl gewußt! Warum hab' ich's Ihnen auch ver-

rathen!

Ich spotte nicht, dazu hab' ich dich zu lieb. Ich sürchte nur, das Grasenschloß, in das du auf diesem abensteuerlichen Wege gelangen willst, wird am Ende doch ein Lustschloß bleiben. Komm, laß uns überlegen —

### Zweites Kapitel.

Ma se mi toccano, Dov' è il mio debole, Sarò una vipera sarò!

Eine helle Frauenstimme, die diesen Trutgesang der Rosina trällerte, klang plötlich aus dem dunklen Borzimmer herein. Gleich daraus that sich die hohe Thür in der Mitte des Saales ein wenig aus, und in dem Spalt erschien ein rundes, blondes Gesicht unter einem kecken Sommerhütchen, von dem eine bauschige, grauweiße Straußenseder über die Stirn herabnickte.

Es war ein sehr hübsches Gesicht, mit leuchtenden grauen Augen, einem zierlichen Stumpsnäschen, blanken Zähnen in dem nicht gerade kleinen, weichen Munde und

einem Grübchen in der rechten Wange.

E permesso, Signorine? rief die Besucherin, indem fie die Augen durch den weiten Raum schweifen ließ. Wann

ich stör', schicke Sie mich nur gleich wieder fort!

Du störst nicht im Mindesten, Betsh, rief die Malerin ihr zu, indem sie aufstand und der nun rasch Eintretenden entgegenging. — Im Grunde war es ihr sehr willkommen, in ihrem Beichtgespräch unterbrochen zu werden, da sie in Verlegenheit war, wie sie den sondersbaren Fall behandeln sollte.

Guten Tag, Lena, sagte die Andere und küßte sie lebhaft auf beibe Wangen. Ich seh', du haft eine Pause gemacht. Aber die junge Dämcher sind so mordssleißig, und Jede pinselt ihr Stückelche Natur am helle Maitag so mit Scheuklappe nach, als ob der ganze Frühling drauß nit tausendmal schöner wär'. Nix sür ungut, Kinder. Ihr wißt, ich din nur so e Singvogel und versteh' nix von bildende Künste. Jum Beispiel, wie man so graußliche Todtetöps abmale kann, statt was Hühsches, Lebendiges, begreif ich nit. Und auch die Blume — warum müßt ihr euch krumm siße, sie zu male, statt durch den Park zu lause und sie da zu pslücke, um sie euch ins Haar zu slechte? Berzeih, Lena, ich schweig' schon still, will dir dei' jung Bolk nit aufrührisch mache. Laß mich hier nur e Augenblicke verschnause, die 777 Stuse dis zu dir hinaus habe mich außer Athem gebracht; hernach hätt' ich dir allerlei zu erzähle.

Sie nahm ihren Hut und das leichte Mäntelchen ab und warf sich auf einen der alten Sessel, den Mädchen einer nach der andern zunickend. Ihr heller Kopf mit dem lose aufgesteckten aschblonden Haar hob sich reizend ab von der verblichenen rothen Seide, mit der das Polster der Stuhllehne bezogen war, und die etwas zur Fülle neigende bewegliche Gestalt in dem lichten Kleide streckte sich drollig hingegossen aus, wie ein Kind, das sich außer Athem gerannt hat, sich auf einen Kasenhügel hinwirft.

Wer sie näher betrachtete, konnte bei aller soubrettenshaften Zierlichkeit einen frauenmäßigen Zug in ihr nicht verkennen. Auch trat, wenn sie ernst wurde, ein Fältchen am Munde hervor, das verrieth, die erste Jugend liege hinter ihr. In der That war schon ein Duzend Jahre und vielleicht einige mehr vergangen, seit diese Kosina ihren Almaviva gesunden hatte. Sie war in Mainz zur Welt gekommen, mit dem glücklichen leichtblütigen Temperament, das dort zu Hause ist, und einer so entzückenden Stimme, daß der Gesanglehrer ihrer Schule es den Eltern zur Pflicht gemacht hatte, sie zur Sängerin ausbilden zu lassen. Mit siedzehn Jahren war sie denn auch auf der Bühne ihrer Vaterstadt ausgetreten, balb daraus von

einem klugen Impresario nach Italien entsührt worden, wo sie noch ein Jahr lang die echten alten Traditionen des bel canto studierte, um dann mit größtem Ersolg in der Scala zu Mailand zu debütiren. Eine übereilte Ehe mit dem ersten Tenor hatte nach etlichen Jahren geschieden werden müssen; worauf sie, durch ihren leichten Sinn bald getröstet, noch auf verschiedenen Bühnen Italiens ihre Kunst aussübte, dis in Reapel ein Malariasieder dem sröhlichen Herumssibte, die in Keapel ein Malariasieder dem sröhlichen Herumssibte, danz, nur der süßeste Schmelz derselben war geschwunden, und da die Kehle überdies immer schon nach einer kurzen Anstrengung ermüdete und heiser wurde, mußte sie sogar der Hossung entsagen, auf kleineren Operntheatern in zweiten Rollen sernerhin auszutreten.

Irgend ein Bufall hatte fie bann nach der fleinen Blendheim'schen Residenz gebracht, wo sie in ihrer gutmuthigen Art fich bereit finden ließ, zu einem Wohlthatigfeitsconcert, beren das Städtchen häufig veranstaltete, ein paar Lieder beizusteuern. Sie hatte ihren guten Tag und gefiel ausnehmend, fo daß man ihr die schmeichelhaftesten Antrage machte, sich hier anzusiedeln und den Bürgerstöchtern Singstunden zu geben. Da auch über ihren Charafter nichts Nachtheiliges verlautete und ihre Manieren, Dank der Weltläufigkeit, die sie im Süden gewonnen hatte, die besten waren, fand fie bald auch in den höfischen Areisen der Blendheimer Gesellschaft Gingang und wurde gelegentlich fogar zu ber durchlauchtigften Fürftin befohlen. als ein David im Unterröcken die zuweilen von Saulftimmungen beimaefuchte hobe Dame durch ihren Befang zu erheitern.

Das hatte nun drei oder vier Jahre gedauert und war der ehemaligen freien Künftlerin trot der einträglichen und ehrenvollen Stellung oft als ein Schmachten in Sträflingshaft erschienen, da sie beständig auf der Hut sein mußte, den biederen Blendheimerinnen nicht zu versrathen, daß sie sich in ihrer Gesellschaft zum Sterben langsweile. Eines Tages aber war ein ganz erfreuliches, sehr

anders geartetes Stadt- und Landeskind, die junge Malerin, aus München gurudgefehrt, wo fie eine grundliche Schule durchgemacht hatte, und obwohl die Seele diefer Lena Balentin auf einen tieferen Ton gestimmt war, hatten die Beiden, da Jede das Rünftlernaturell der Anderen erfannte, eine rafche und feste Freundschaft geschloffen. Raum ein Tag verging, daß nicht die Gine die Andere auffuchte, nur daß die Malerin, wie in allen Liebes- und Freundschaftsverhältniffen der eine Theil der Werbende ift, der andere es mehr an fich kommen läßt, bei aller warmen Empfindung fich gurudhaltender zeigte. Betfp - ober Frau Betting Bianchi, wie ihr voller Name lautete - war fich deffen auch wohl bewußt, und da fie in ihrem Mainzer Dialett Alles, mas fie bachte, gegen die Freundin aussprechen mußte, hatte sie ihr gerade heraus erklärt, daß sie ihr gern die Hauptrolle überlasse, da sie ohnehin ge= wohnt gewesen sei, neben jeder Norma die Adalaisa zu fingen.

Nur wünschte sie ihren Schatz allein zu genießen, tonnte sogar sehr wild werden, wenn sie anderen Besuch bei Lena antras, und vermied deßhalb, sich droben sehen zu lassen, ehe die Malschule vorüber war. Daß sie heute mitten hineingeschneit war, mußte einen besonderen Grund

haben.

Zum Glück aber war es über allerlei gleichgültigem Geplauber zwölf Uhr geworden. Die Schülerinnen framten ihr Malgeräth zusammen, nahmen ihre Siebensachen von den Garderobehaken an der Wand und schickten sich an, die Werkstatt zu verlassen.

Vorher aber hatte die kleine Porzellanmalerin noch ein

Anliegen.

Sie trat zu Lena heran und sagte in sichtbarer Besangenheit: Ich soll Ihnen eine Empsehlung von meiner Mutter ausrichten, Fräulein, und ob es nicht besser wäre, wenn ich in dem lebenden Bilde bei dem Concert für die armen Wöchnerinnen nicht den Frühling vorstellen müßte. Ich sei zu turz und dick dazu, meint sie, und die Lolo würde viel besser dazu passen. Auch werde ich gleich echaufsirt und dann steht mir der Beilchenkranz abscheuslich. Wenn ich dagegen den Sommer machen könnte — Rosen kleiden mich nicht so schlecht — es sei übrigens nur ein Vorschlag, meint die Mutter, und wenn es nicht sein könne —

Sagen Sie Ihrer Mama, der Vorschlag sei ganz gescheidt, erwiderte Lena lächelnd. Morgen kommen die Kostüme. Wir halten dann hier erst eine Probe unter uns, da wollen wir die große Frage entscheiden. Uebrigens ift noch eine Woche Zeit.

Auch Lolo hatte noch etwas auf dem Bergen.

Fräulein Valentin, sagte sie, mit ihren muthwilligen Augen sie anblitzend, während sie sich das winzige Hütchen aussetze, können Sie's nicht auch bei Herrn Stieglitz besürworten, daß er seinen Prolog erst zur Hälfte wenigstens herunterdeclamirt, eh' der Vorhang über den Jahreszeiten ausgeht? Die Geschichte nimmt sonst kein Ende, und ob ich nun Frühling oder Sommer sein werde, ich sürchte, ich kann nicht so lange ruhig stehen, und am Ende kommt mir gar das Lachen an. Die Verse sind auch wirklich manchmal recht spaßhast und was für Reime! Gleich der Ansang:

Des Jahres holbe Kinder, Lenz, Sommer, Herbst und Winter, In bunt verschiednem Kleide Zu unsrer Augenweide —

ich will Herrn Stieglitz nicht franken, auch ist Paula ja ganz begeistert für ihn —

Aber Lolo —!

Nun, es ist boch wahr, daß du ihn immer in Schutz nimmst, und er ist ja auch gewiß ein braver Mann und guter Apotheker, aber man kann dabei doch ein schlechter Dichter sein, und vollends die Verse, die er neulich an Dorette gemacht hat

Un Dorette? fragte Frau Bettina Bianchi. Woher

wiffe Sie das?

Die schöne Brünette runzelte die Brauen und warf bem enfant terrible einen zornigen Blick zu. Ich bitte, mich aus bem Spiel zu lassen, sagte sie schnippisch und

ging nach der Thur.

Run, du kannst ja nichts dafür, Dorette, lachte die Uebermüthige, daß die ganze Stadt das Sonett im Tageblatt "An D.", mit St. unterzeichnet, dem Herrn Apotheker zuschreibt und auf dich bezieht. Aber ewig Schade ist's, daß wir hier in der Stadt keinen bessern Gelegensheitsdichter haben. Ich habe ihn sehr verehrt, so lange ich noch in die Schule ging, weil er mir sür 5 Psennige immer ein so großes Stück Bärenzucker gab; doch seit ich keinen Geschmack mehr an dieser Delicatesse habe — seine süßen Verse — Puh!

Es hilst nun nichts, unterbrach Lena das lose Gesschwätz, das Betsh sichtbar sehr zu amüstren schien. Das Programm des Concerts ist den Herrschaften vorgelegt worden, und sie haben auch das Gedicht gebilligt. Uebrigens will ich mit Herrn Stieglitz sprechen. Es ist wirklich besser, wenn das lebende Bild erst mitten unter der Des

clamation enthüllt wird.

Ei was, ihr braucht feine Sorg' zu habe, sagte Frau Bettina, ihr werdet allerliebst aussehe und furore mache, so daß tein Mensch auf die schlechte Bers' horcht, sondern bloß die hübsche Grasaffe anschaut. Und Dorette braucht sich nicht zu gräme, daß der lächerliche Mensch sie andichtet. Auf mich, wie ich noch beim Theater war, hat man eine Unmasse Sonetter gemacht, die hab' ich ausgeschnitte und in e Buch geklebt und hab' jest noch mein' Spaß dran.

Die Mädchen lachten und verabschiedeten sich ein wenig zaudernd. Sie liebten die Sängerin und hätten fie gern noch ein Weilchen von ihren Theaterabenteuern erzählen hören. Aber sie merkten, daß die beiden Freuns

binnen allein zu fein wünschten.

Kaum hatte sich die Thür hinter dem jungen Bolt geschlossen, so stand Betsty auf und trat mit ernster Miene vor Lena bin. Hör, Schatkind, sagte sie, mit dir ist was vorgegange. Ich kenn' dich so gut wie mich selbst, du hast en Kummer gehabt, oder en Berdruß. Denn was ich da auf dei'm liebe, goldige Eesicht les', is doch nit dei' gewöhnlicher Kunst-Katenjammer, daß du kein Rasael geworden bist, sondern bloß e malendes Frauenzimmer; nei, dir muß e extra Läusche über die Leber gelause sein. Was war's denn? Heraus mit der Sprach'!

Ein trübfinniges Lächeln ging über die schönen, etwas

strenggeschürzten Lippen der Malerin.

Du bist ja der reine Detectiv, sagte sie. Rein, daß ich heut das Fränzchen nicht so habe malen dürsen, wie ich gern gewollt hätte, in all seiner herzigen Dummlichkeit am Finger saugend und ein flachsblondes Strähnchen über die kleine dicke Stirn sallend, sondern wie es die lieben Eltern zu sehen wünschten, als ein recht manierlich hergerichtetes Püppchen, — das macht mir keinen Kummer. Wenn die Kunst nicht nach Brot gehen müßte, wär's sreislich schöner. Aber da ich Geld machen muß zu unsrer italienischen Reise, lass' ich süns gerade sein und male, was die Biedermänner und ihre werthen Frauen zu sehen wünschen. Ich kann also sagen: ließen mich Gedanken frei, ich wüßte nichts von Ungemach.

Gedanke? Rud- oder Vorausgedanke?

Beides. Seut aber vor Allem eine Zukunftsfrage. Ich habe beim Fruhftud einen Brief bekommen. Da lies!

Sie jog ein zusammengesaltetes Blatt aus der Tasche

und reichte es der Freundin.

Von Steinbach! rief die Sängerin, da fie die ersten Zeilen überstogen hatte. Ich hab' mir's gleich gedacht! Und nichts Anderes, als was ich dir lang vorausgesagt hab'. Ei na, wann's weiter nig is —!

Lies nur, lies!

Er hält natürlich um dich an! Nachdem er so lang wie die Kag' um de' heiße Brei um dich herumgeschliche is, hat er sich jett de Muth gesaßt, 'neinzutappe — warum auch nit? Er hat ja jett die seste Anstellung bekomme

als Hofgartedirector und den schönen Gehalt und Pensfion für Wittwe und Kinder — da ist die Best' grad gut genug für ihn, und wär's auch so e Ausbund von Schönheit und Liebenswürdigkeit, wie mei' Lena, gelt?

Wenn du doch lefen wollteft -!

Wozu? Da nimm bei' schöne Liebesbrief wieder, ich weiß schon, was drin steht: daß er ohne dich nit lebe kann, daß du ihn zum Glücklichste von alle Sterbliche mache thätst, wann du Frau Steinbach werde wolltst — obwohl er dich nit verdiene thät', aber sei' ewige Lieb' und Treu' — und mehr so kostbare Sache, mit dene se um sich werse, wann se uns ködern möchte, aber hernach, wann wir dumm genug gewese sind, ihne zu glaube, verzieht der Herr der Schöpfung das Maul, und wir arme Geschöpstzappele im Ney. Lern du mich die Mannsleut' kenne!

Es find doch nicht Alle wie dein Tenor, Liebste. Der

Steinbach gewiß nicht.

A bische beffer, a bische schlimmer — Männer sin se all'. Meiner hat nit emal so viel Worte gemacht, in den war ich verschosse, e dumm jung Gänsche, wie ich war, und hab' gedacht, er sei was ganz Hohes und Herrliches, weil das ganze Publikum weiblichen Geschlechts in ihn vernarrt war. Hernach hab' ich bald gesehe, daß nix "Hohes" an ihm war, als sein hohes C, und nix "Herrliches", als sein schwarz Schnurrbärtche und das kokette Lächle, wann er so schnurbärtche und das kokette Lächle, wann er so schnurbärtche und das kokette Lächle, wann er so schnurbärtche und das kokette Lächle, wann er so schnurbeit begehe lasse und dich nit beim Schlasittche nehme, wann du mit sehende Auge in dei' Unsglück renne willst? Nur über mei' Leich', Kind Gottes!

Sie war ganz heiß geworden in ihrem Eifer. Man konnte nichts Hübscheres sehen, als in dem sonst so lachenden Grübchengesicht die seierliche Miene sittlicher

Entrüftung.

Und wann du ihn noch gern hättst! suhr sie fort, da die Freundin still vor sich hin sah. Soll mer emal de dumme Streich mache, den Hals durch die Schling' zu

ftede, wie e armer Bogel, den die rothe Beere loce, fo muß mer wenigstens e gang unbandige Appetit nach der Lodipeif' habe. Aber wenn bu auch a flei' Beilige bift, die fich nach nir gelufte läßt, eimal wird doch auch bei' jung Blut fich ruhre, und bann haft bu bich an fo e trodne Berbariumsmenich weggeworfe, beffe Seel' fo burr ift, wie e Bergigmeinnicht, bas e Jahr lang in ber Bflangepreff' amischen zwei Löschblätter gelege hat. 3ch weiß, mas bu fage willst: daß er e respectabler Mensch ift, der nit trinkt ober fpielt ober Liebschafte hat. Des konnt meinetwege alles thun, wann er nur a bische mehr Blut hätt'. Ich hab' nir dagege gehabt, daß er dir die Cour geschnitte hat und dir auß feine Treibhäufer feltne Bflange gebracht hat, und daß du ju fei'm Wert über die Rruptogame die Abbildunge gezeichent haft - langweilig mag's gewese sein, aber du hast's halt so gewollt. Jest aber, wann's mit de Kruptogame nit genug fein foll und er meint, er hatt' das Zeug zu em Brautigam, fo fag' ich: Gnorno! 3ch leid's nit und taufendmal ich leid's nit, ober ich und bu, wir find geschiedene Leut'!

Sie trat dicht vor das stille Mädchen hin und legte beide Arme um ihren Hals. Sei doch gescheidt, du Kärrche! sagte sie und füßte sie rasch. Ich will dir ja dein' Freund nit schlecht mache. Meintwege soll er en ganze Hause von Tugende und Schätbarkeite habe, nur daß er so frech is, dich zur Frau zu begehre, das verleidt mir de ganze Mensch. Denn wann ich auch selbst mei' Glück verscherzt hab', dich will ich emal glücklich sehe, und durch mein'

Schade follft du tlug worde fei.

Die Malerin blidte auf. Glücklich! fagte sie und schüttelte leise den Kopf. Weißt du denn, ob ich das nicht längst aufgegeben habe? Aber wenn man für sich selbst kein ganzes und rechtes Glück mehr hofft, ist es nicht auch der Mühe werth, einen Andern glücklich zu machen?

So dumm Zeug kann ich nit höre! rief die Sängerin und trat wieder heftig von der Freundin weg. Wer kann en Annere glücklich mache, wann ihm felbst hundsschlecht dabei zu Muth is? Wie kann mer Jemand wärme, wann mer selber friert? 's is überhaupt e curioses Ding mit dem sogenannte Glück. Es gehört auch Verstand dazu, es sestzuhalte, wann's einem nah kommt, und zu wisse, od's auch eins is, oder e bloßer Spaß. Wie ost, wann Einer mir zu Füße gelege und geschwore hat, er wollt' mich glücklich mache, hätt' ich am End' zugreise solle. Aber da hab' ich als an mein' geschiedene Tenor gedacht, wie schlimm mir das sogenannte Glück mit Dem bekomme is, und so heiß mir das Blut in de Abern rumort hat, hab' ich den Versucher wieder weggeschickt. Und doch is man nur Ei'mal jung, und das Glück klopst nur bei de Junge an.

Wer dich so reden hörte, sagte Lena lächelnd, und nicht wüßte, daß du ein so anständiges Frauenzimmer bist, wie nur je eins vor die Lampen getreten ist, würde nicht

flug aus bir werben.

Das is es ja ebe! Zwei Seele wohne auch in meiner Bruft: eine Runftler- und eine Philifterfeele. Die ei' fagt sich, daß es abgeschmackt is, Alles über Ein' moralische Kamm zu schere. Wie? follt's e Todfünd' fei', wann e arm jung Ding mit warmem Blut die Giulietta gefunge hat und das Bublitum hat wie rasend applaudirt und hat ihr Kränz' zugeworfe, daß fie ganz berauscht is von Stolz und Triumph, und hernach begleit't se e reizender junger Mensch, in den sie bis über die Ohre verliebt ist, nach Haus, und fie halt en für ihren Romeo und wirft fich ihm in die Arme? Sie muß es freilich oft genug bitter buge; aber im himmel brobe wird's ihr gewiß nit so schwer angerechnet, wie wann e fischblütig Bürgerstind aus fei'm Elternhaus that fortlaufe mit eme windige Patron von Leutnant, der ihr de Ropf e bische verdreht hat. Und auch das is immer noch nit so arg, als wenn e frisch jung Mädche sich an e reiche alte Sünder verkauft, der ihr heimlich wie Gift und Operment is, blog um e gute Partie zu mache, worüber tei' Mensch auch nur die Achste zuckt, da es so hergebracht is und ganz in der Ordnung gesunde wird. Siehst du, das Alles hat mei' ei' Seel' eingesehe, und doch hat mei' andere, der Philister in mir, die verlockendste Gelegesheite, ei'mal aus dem Becher des Glücks mir en Spiz zu trinke, versäumt. Ich bin meiner Lebtag immer nur plastonisch unsittlich gewese und werd's wahrscheinlich auch bleibe bis an mei' selig End'!

#### Drittes Kapitel.

Sie hatte sich wieder auf das kleine Sopha geworfen und starrte in drolliger Schwermuth gegen die hohe Decke des Saals.

Es war eine Weile still um die beiden Freundinnen. Nur ein verstohlenes Zwitschern und Girren drang aus den Parkwipfeln herauf und schwirrte durch die offenen Fenster.

Du sagtest, als du kamst, du hättest etwas mit mir zu besprechen, brach Lena endlich das verträumte Schweigen. Es muß etwas Wichtiges sein, da du dich sonst zu dieser

Stunde nicht hier oben bliden laffeft.

Die Sängerin richtete sich auf. Ob es was Wichtiges ist! sagte sie, ernsthaft mit dem Kops nickend. Ich bin nämlich verliebt — seit gestern Nachmittag, hab' deßwege die Nacht schlecht geschlase — sag, hab' ich nicht Ring' um die Auge? Ich seh' schändlich schlecht auß!

Bang und gar nicht. Aber ift das das ganze Wich-

tige? Das paffirt dir doch öfter, dich zu verlieben.

Spott' nur, du Unhold! Ich sag' dir aber, diesmal ist's tei' Kinderei, wie damals mit dem schöne Oberjägersmeister, oder hernach, wie ich mir eingebildet hab', ich müßt' sterbe, wann der neue Staatsanwalt kalt für mich blieb'. Die beide Kinderkrankheite hab' ich überstande. Aber der neuste Ansall — glaub nur, Schatz, der geht mir ans Lebe.

Du machft mich wirklich neugierig. Wer ift's denn,

und wie ift's damit zugegangen.

Sie hatte sich neben die Freundin gesetzt und sah halb belustigt, halb zerstreut in das anmuthige Gesicht, das sich

während des Berichts ordentlich verklärte.

Es is gar fei' Siefiger, obwohl er fagt, er fei hier gebore, aber er hat lang in fremde Länder gelebt, weit, weit weg, und dann hat er auf eimal e Berlange gefühlt, fich in dem alte Reft wieder umauschaue, nur jum Besuch. Dent nur, gestern Rachmittag, wie ich bei ber Baroneff' bin zu unfrer Singftund' - fie hat ja eigentlich gar fei' Stimm', nur un filo di voce, aber bas Fabche foll nun emal gedreht und gezwirnt werde, dag mer e paar Liedercher bran anhänge kann — Graf Solm, ihr Anbeter, war noch dazugekomme, wir ließe darum die Solfeggie ruhe, habe Thee getrunke und medifirt - auf einmal wird er gemelbet. Sehr angenehm! fagt Baroness' Sibi und wird gang nervos vor Aufregung. Wer? fragt ber Gras. — D, Sie kenne ihn auch, e reizen= ber Mensch, bor siebe Jahr' war er schon emal hier, und seitdem hat er die halbe Welt gesehe. Ich war noch sehr, fehr viel junger damals, aber ich entfinn' mich, ich fand ihn ungeheuer intereffant - er machte mir auch en bische ben Boj - bas ift ja reizend, lieber Friefen, daß Sie sich noch an alte Freunde erinnern! unterbrach sie sich plöglich und iprang auf, als der Angemeldete - aber was haft du, Liebche? Du bift ja zusammegefahre, wie wann der Blik ploklich vor dir eingeschlage hatt'! Satt' es zwische dir und dem Berrn was gegebe bor fiebe Jahr'? Renne wirft du ihn ja. Er fagte wenigstens, als fpater auf dich die Red' fam : die fleine Balentin? Ich erinnere mich. Ein recht talentvolles Fraulein, ich habe fie flüchtig gekannt. Ift fie noch hier in ber Stadt?

Lena war aufgestanden, ein Zittern lief durch ihre Glieder, sie druckte ihr Taschentuch vor den Mund und suchte eine offenbar hestige Erregung niederzukampsen.

Es ift nichts! ftammelte fie. Du weißt, es übertommt

mich zuweilen — so ein dummer Schwindel, wenn ich zu anhaltend gemalt habe — und Fränzchens Bild sollte durchaus sertig werden — es ist schon vorbei — erzähle nur weiter — denn allerdings — auch ich entsinne mich — Herr von Friesen ist mir nicht ganz unbekannt — obwohl ich diese sieben Jahre — ich hatte an so ganz andere Dinge zu denken —

Hör, Liebche, die Sach' kommt mir nit ganz koscher vor. Du bist surchtbar blaß worde und gleich drauf blutroth. Aber wann du es sagst — ich hab' dich nie auf einer Unwahrheit ertappt — und wann auch damals zwischen

euch etwas vorgegange war' -

Ich gebe dir mein Wort darauf, Betin, nicht das Geringfte ist geschehen, kein Wort gefallen, das nicht Jeder

hätte hören tonnen -

Nun, wie gesagt — und es wär' auch verjährt, und auf alle Fäll': so sehr ich dir sonst das Beste gönn', mei' Liebche, Den würde ich dir nit abtrete, lieber lass's auf en Kamps bis auss Messer ankomme, denn so Einer ist mir noch nie begegnet, so e Ungeheuer von eme entzückende, sreche, unwiderstehliche Herzensmörder, der dabei so harmlos ausschaut wie e unschuldig Kind, die reine Klapperschlang', die nur den Mund auszumache braucht, damit ihr alle dumme Bögelcher weiblichen Geschlechts 'neinssliege.

Ift er jo schön geworden? brachte die Andere muhfam hervor. Wie ich ihn damals flüchtig fah, machte er

feinen fo unerhörten Gindrud.

Schön? Na, wie mer's nimmt. Dei' Backfischer thäte ihn vielleicht garstig finde. Er hat gar kei' so regelsmäßig, apollomäßig Gesicht, wie die Wachsköps' beim Friseur. Ich aber sind' ihn himmlisch. Na, du kennst ihn ja; in dene siebe Jahr' wird er sich nit groß verändert habe, vielleicht hat er damals e Bärtche gehabt, wie junge Leut', die gern älter aussehe möchte. Zeht rasiert er sich, un mer sieht all die Fältcher von Stolz und Spott um sein herrische Mund, un die Auge, ganz spihöbisisch, occhi

furbi heiße fe's in Italien, aber dazwische fann er jo lieb und fanft gude, wie a Bubche, bem mer Alles glaubt. mas es fagt. Die Baroneff' Sibonie mar gang meg von ihm. Du weißt ja, wie fe bas holde Rind gu fpiele liebt, die fuße Unichuld mit dem ichuchterne Augenaufichlag, als hatt' fe nit schon ihre richtige vierunddreißig Sahr' damit herumkokettirt. Und er, Friesen, thut auch gang ernsthaft, als nahm' er fie für das, wofür fe fich giebt. Sie hat ihm vorgeloge, fie war noch e Rind gewese, wie er damals vor fiebe Jahr hier war, und hab' fich vor ihm gefürcht', der Rader! 38 zwei ober drei Jahr alter als er! Und da fragt fie ihn aus nach fei'm ganze Lebe. Dem Holm un mir war das Alles neu, was er davon erzählt hat. Er fei hier gebore, "von arme, aber ehrliche Eltre", und erft in die hiefige Burgerichul' gegange. Dann, wie er gehn Jahr alt war, find die Eltre geftorbe, und e reicher Ontel in Dresden hat fich feiner angenomme und ihn aufs Gymnafium gethan. Un wie er ba fertig war, hat er ihn studiere und hernach die diplomatische Carrière antrete laffe. Da hab' man ihn - von Preugen aus - ich erzähl' wohl e bische confus - na, fie haben ihn jum Unfang weit weggeschickt, jur Gefandtichaft nach China oder Japan, und dann fei er Legationsfecretar in irgend ere fleine Refideng bei einer von de intereffante Bolferschafte nebe der Türkei gewese, und jest fei fein alter Onkel geftorbe und er hab' ibn beerbt. Aber nun foll' er nach Spanien, und da hab' ihn e gang lächerlich Beimweh nach fei'm Geburtsneft, unferm Blendheim, befalle, und er hab' Urlaub genomme, um erft e paar Woche fern bon Madrid drüber nachzudente, was die gang' Romodie, die man Leben nennt, zu bedeute hatt'. Das Alles hat er fo brollig gefagt mit eme gang ernsthafte Gesicht, bag mer nit aus dem Lache tame, Solm und ich. Des Baronegiche aber hat ihn nur immer mit ihre schwärmerische, wasserblaue Aeugelcher angesehe und dann gesagt: on revient toujours à ses premières amours. Und er darauf: Sie haben sehr Recht, Baronesse. Ich finde dies Miniatur-

vaterländchen reizend, und als ich gestern Rachmittaa die Rinder fah, die noch immer puntt vier Uhr ihr Butterbrod friegen, und mir dann in einer Conditorei eine Taffe Thee geben ließ, in der ein Stud Banille ichwamm, murbe mir gang gehnjährig zu Muth, obwohl die Butter auf meinem Besperbrot oft ranzig war; aber Thee mit Banille schien mir damals der Gipfel aller himmlischen Genüffe. Sie mertte nun doch den gottlofen Spotter. Ja, fäufelte fie, wir find hier wohl ein wenig zurud hinter der Cultur der heutigen Zeit. Dafür aber herrsche hier noch die ehrbare aute Sitte des bon vieux temps, wir halte auf Tugend und alles Schöne, Gute und Wahre, und edle Frauenherze find hier noch immer die Guterinne des Ibealen. — Du kennst ihr Lieblingsthema, das sie so seelenvoll zu variire pflegt. Vortresslich, meine Gnädige, fagt' er drauf gang ernfthaft. 3ch febe, Blendheim ift eine Dafe in der Bufte der deutschen Welt. Denn Sie wiffen ja, überall fonst ist man jett ber Meinung, ber richtige Mensch, l'homme qui se respecte, stehe jenseits von But und Boje und habe den Teufel nach der abgelebten alten Moral zu fragen. Das ganze große Menschengewimmel habe nur den Zweck, ein paar lebermenschen zu güchten, die souveränen Naturen, die den Uebrigen den Fuß auf den Nacken setzen, wie in Kairo der Priefter auf dem Pferd des Propheten, vor dem Blaubigen in den Staub werfen, damit fie feinen heiligen Suftritt auf dem Schadel fpuren. - Da fah fie ihn gang erschrocke an. Ift das mahr, herr bon Friesen? Und find Sie auch derselben Meinung? — Ich warte noch ab, ob ich in mir das Beug zu fo einem Uebermenschen fpure, gnädigste Baroneffe. Dann werd' ich freilich thun, mas ich nicht laffen fann.

Damit hat er fich empsohle und hat verspreche müsse, bald wiederzukomme; man hoffe ihn von dene gräuliche Grundsäh' zu bekehre. Ich ging dann auch, und er begleitete mich und plauderte unterwegs so tolles, gottloses Zeug, man hätt' ihn prügele möge, aber mit ere so lustige

Manier, daß man ihn lieber dafür gefüßt hatt' und ihm Nichts übelnehme konnt'. Wie wir an mei'm Saus ware, fragt er, ob er mit hinaufkomme durft'. Ich fagt' ihm, er wiffe ja, wie philifterhaft es hier zugeh', und wenn ich Berrenbesuch annahm', die gang' Gaff' that' bavon schwäte. En andermal vielleicht — nicht fo bei hellem Tag. Da hat er gelacht und gefagt, fo woll' er mich nit compromittire und fich beurlaube. 3ch hab' ihm die Sand gegebe, die hat er festgehalte. Wie gern würde ich diese ichone Sand fuffen, hat er gejagt, aber ich fuffe grund. fählich tein Leder, nur garte, weiße Menschenhaut. Dem Manne fann geholje werde, hab' ich gejagt und gelacht und den Sandichuh ausgezogen, und nun hat er mir die Sand gefüßt, fehr jeurig, und fie noch eine Beile feftgehalte und gejagt: was Sie jur ein reizendes Batichchen haben, gnadige Frau. Ich hab' das schon bei Baroneff' Sidonie bewundert. Und diefe Sand hat ichon Ginen glücklich gemacht? Lebt der Beneidenswerthe? — Ich hab' wieder gelacht und gefagt, die Geschicht' wollt' ich ihm e andermal erzähle. -- Darf ich dann tommen, fo entre chien et loup? fagt' er. Nicht wahr, ich barj? Da hab' ich bloß genickt und bin ins haus gehuscht und Die Trepp' hinaufgelaufe, mit eme Bergklopfe, fag' ich bir! Wenn er mir nachgekomme wär' — Gott weiß, was ich ihn alles hätt' anfange laffe!

Sie hatte sich ganz heiß geredet, stand nun auf und trat, mit ihrem Taschentuch sich sächelnd, an das offene Fenster in Lena's Kabinet. Als die Freundin aber still blieb und immer noch in ihre Gedanken versunken vor sich hin starrte, wandte sie sich endlich nach ihr um und sagte,

etwas fleinlaut:

Du hältst mich nun gewiß für e schlechte Person, mein Liebche, und verschonst mich bloß darum mit einer Standsred', weil du denkst, 's wär' doch an mir verschwendet. Ich kann mir aber nit helse: c'est plus fort que moi. Wann er nur den kleine Finger nach mir außstrecke thät', ich könnt' nit widerstehe, ich lief' ihm nach bis in sein

Spanien, und was draus werde thät', sollt' mich nit fümmre. Ich hab' oft genug die zweite Partie gesunge. Wann er in Sevilla oder Madrid seine Carmen sinde thät', müsstich halt die Micaëla mache. Immer noch besser, als mit meine dreiunddreißig Jahr' in dem verwünsichte Philisterenest versomme und bis an mei' selig End' talentlose Schülerinne abrichte. Seh ihn nur erst an, Kindche, dann wirst du's begreise — Aber Herrgott, da ist er ja schon! Lach nur nit! Ich gesteh', mir hat geschwant, daß er dich heut' besuche würd', und ebe darum bin ich gesomme. Aber daß du mich nit verräthst! Er ist so schon eitel genug.

## Piertes Kapitel.

Die Thür ging auf, und hereintrat Lena's alte Dienerin, eine hagere, starkknochige Person mit mürrischem, gelbem Gesicht, über das ein paar Strähnen grauen Haares herabsielen. Sie hatte schon bei der Mutter gedient und hing an dem jungen Mädchen mit der eisersüchtigen Treue eines alten Haushundes. Betsp nannte sie Lena's Gensdarm.

Sie hielt ihrer Herrin eine Bistienkarte hin, mit einem so finsteren Blick, als ob sie ein Unglück anzumelden hätte. Er ist wieder da, sagte sie leise. Ich hab' gesagt, Fraulschen hätten Besuch. Er hat sich aber nicht abweisen

laffen.

Rein, er läßt sich nicht abweisen! — erklang hinter ihr eine helle, kräftige Männerstimme. In der offenen Thür stand eine hochgewachsene Gestalt, ein wenig vorgebeugt, als wäre Gesahr, an den Thürsturz anzustoßen. Der Eindringling war mit nachlässiger Eleganz gekleidet, an der Hand, in der er ein Sommerhütchen mit schwarzem Bande hielt, blitzte ein einzelner breiter Goldreif mit einem blauen Stein.

Meine alte Gönnerin Hanne, suhr er lächelnd sort, hat natürlich Lust gehabt, mich wieder wegzuschicken, aber j'y suis et j'y reste, wenn ihre Herrin mir nicht selbst erklärt, daß sie nicht für mich zu Hause ist.

Das Fräulein hatte den Blid nicht von der Karte

weggewandt, die sie zwischen den leise bebenden Fingern hielt. Zeht richtete sie sich ruhig auf. Nur ihre tiese Blässe verrieth, daß sie einen Kamps zu kämpsen hatte.

Guten Tag, Herr von Friesen, sagte sie und trat ihm einen Schritt entgegen. Sie sind mir schon angekündigt worden. Es freut mich, daß Sie eine alte Bekannte nicht ganz vergessen haben. Und hier meine Freundin, Frau Bettina Bianchi

Das hatte sie haftig mit mühsam erzwungener Unsbesangenheit hervorgebracht, nun stockte ihr der Herzschlag, und sie verstummte. Er aber stand unbeweglich in der

Thür.

Ich kann diese heiligen Hallen nicht eher wieder betreten, Fräulein Madeleine, sagte er sehr ernsthaft, als bis mir Absolution ertheilt worden ist für meine schnöde Fahnensslucht vor sieben Jahren. Ist es wirklich wahr? Kann ich glauben, daß es Sie sreut, mich wiederzusehen?

Warum nicht? Worüber hatt' ich Ihnen zürnen sollen? Sie gingen, weil Sie nicht bleiben konnten, Sie hatten ja Ihre Lehr- und Wanderjahre noch vor sich; was hätte Sie in unserm Stilleben festhalten sollen?

Gewiß, sagte er und trat nun ein und hielt Lena beide Hände hin, ich mußte gehen. Ich danke Ihnen, daß Sie mir das bestätigen. Aber ich hätte nicht so gehen sollen. Ihre Hanne, möcht' ich wetten, hat mir's nicht so leicht verziehen. Richt wahr, gute Hanne? Sehen Sie, nun geht sie, ohne mir einen freundlichen Blick zu

gonnen. Und fie hat Recht.

Dann sich zu Betsty wendend: Guten Tag, gnädige Frau. Auch Sie werden es unverantwortlich finden, daß ein Mensch, der von zwei edlen Frauen, dieser Ihrer Freundin und deren Pflegetante, alles Liebe und Gute ersahren hat, sich mit einem Billet von zehn Zeilen empsiehlt und dann Jahre lang Nichts von sich hören läßt. Doch wenn es einen Gott giebt, der in die Herzen sieht — aber erst, Madeleine, lassen Sie sich ein wenig betrachten!

Er hielt ihre Sand fest und führte fie naber gegen

das Fenfter. Run, Gott sei Dank, Sie lächeln wieder. Nicht mahr, weil ich inzwischen alt und grau geworden bin? Unter heißerer Sonne geht bas rasch. Sie aber haben diefe fieben Jahre nur benutt, um noch schöner gu Wie mich das freut! Wie glücklich ich bin. nach fo langem Umtriebe einmal wieder hier oben zu sein, "über allen Gipseln", — wissen Sie noch, daß ich Ihr Quartier so nannte? Wenn ich hier eintrat und die Tante faß oben im Thurmgimmer an ihrem Spinnrad und Sie ba druben an Ihrer Staffelei - Sie muffen wiffen, gnädige Frau, ich nahm Zeichenftunde bei Fraulein Madeleine. Ch' ich meine Weltjahrt antrat, wollte ich mich noch ein bischen vervolltommnen, um meine Stiggenbücher nicht gar zu ftumperhaft vollzukriteln. Nur drei Wochen dauerten die Lectionen, aber ich hoffe, Fräulein Madeleine, Sie werden Ihrem aus der Schule gelaufenen Schüler teine gang schlechte Cenfur geben. Und auch die aute Tante wird ihn wieder zu Gnaden annehmen.

Die Tante ift feit vier Jahren todt.

Todt? Meine liebe alte Beichtmutter, die mir so schöne Straspredigten über meinen Leichtfinn hielt? Warum

habe ich keine Anzeige bekommen?

Wohin hätte ich sie Ihnen schicken sollen? Und ich bachte auch nicht, daß es Ihnen wichtig sein würde. Ich bin dann auch balb von hier sortgegangen, freilich nicht so weit wie Sie, nur bis München, um dort zu studieren. Aber wollen wir uns nicht setzen?

Todt! Tante Lorchen todt! Nun also noch höher, über allen irdischen Gipfeln! Und Sie nun gang allein,

Madeleine -!

D ich bitt', Herr von Friesen, rief die Sängerin dazwischen, es giebt als noch Freunde, die Treu' halte, gelt, Lena? und die nit so jenseits von Gut und Bös durch die Welt sahre. Ich hab' schon all Ihre gottlose Reden von gestern der Lena wiedererzählt. Wann sie trozdem Gnade vor Recht ergehe läßt, ist ebe so ei' Engelsgüte dazu nöthig, wie sie nur des goldig Geschöps besitzt. Aber

jest werde wir uns für die Butunft in Acht nehme. Gut,

baß Sie uns selbst gewarnt habe.

Es verdroß sie im Stillen, daß der gesährliche Mensch, der sich ihr gestern so bestissen genähert hatte, sie heute kaum beachtete. Auch daß Lena ihr nicht vertraut hatte, wie sie früher mit ihm gestanden, verstimmte sie. Der junge Mann aber kehrte ihr sorgloß den Rücken und schritt an der Wand des Saales entlang, die Studien und Skizzen

forgfältig betrachtenb.

Wiffen Sie wohl, Madeleine, sagte er, daß Sie sich zu einer samosen Künstlerin ausgewachsen haben? Obwohl ich selbst nur ein Psuscher geblieben bin, meine Augen hab' ich gründlich geschärft sür das, was echt und unecht ist. Wo haben Sie diese Krast und Frische her? Diese ganz persönliche Art, sich auszusprechen? Und damit steden Sie in diesem Psahlbürger-Wilsen und verschwenden Ihre schönsten Jahre an schlechtbezahlte Lectionen? Ich habe bei der Baronesse Lindenau gestern das Bild gesehen, das Sie von ihrem Papa gemalt haben, der wegen eines Sicht-ansalls nicht zum Vorschein kam. Es ist so viel Kunst darin und so gar nicht das Bestreben, die Kunst zu zeigen.

D, sagte Betsp, wir wolle es als noch e bische weiterbringe. Wir habe eine große Kunstreis vor, gelt Lena? nach Frankreich, Italien, vielleicht übersalle wir Sie sogar eines schönen Tages in Madrid. Davon rede wir noch e bische mehr. Jett aber — es ist die höchste Zeit. Ei' Singstund' hab' ich schon über all dem Schwätze versäumt, ich bin aber bei einer vornehme Gönnerin, der Frau Oberschulräthin, zu Tisch gelade, wann ich da sünf Minute warte lass, werd' ich gezankt. Also muß ich Sie leider mit der Lena allein lasse, und es tröst't mich nur, daß ich ihr genug Schlimmes von Ihne erzählt hab', sie weiß jett wenigstens, daß man Ihne kei Wort glaube darf. Auch daß Sie mich besuche werde, glaub' ich nit eher, als bis ich's seh'.

Er verneigte sich, offenbar zerstreut. Ich vergesse nie, was mir angenehm ift, gnäbige Frau. — So galant bas

klang, merkte sie doch, daß sein Sinn nicht bei seinen Worten war. Auch daß er ihre Hand, die sie ihm abssichtlich ohne Handschuh reichte, zu küffen unterließ, nahm sie ihm übel. Ich sind' ihn heut so verändert, slüsterte sie Lena zu, als diese sie die zur Thür begleitete. Er thut sich wahrscheinlich Zwang an vor dir, denn gestern hätt'st du ihn sehe solle —! Aber halt dein Herz nur sest, Liebche, denn wie gesagt, Den sass' ich dir nit, und wann du mich kniesällig darum bitte thätst.

Alls fich die Thur hinter ihr geschloffen hatte und Bena sich nach ihrem Besucher umwandte, sah sie ihn am Tenster ihres Kabinets stehen und über die sonnigen Wipsel

hinausblicken.

Er wandte sich jest mit einem seinen Lächeln, das sein ausdrucksvolles Geficht sehr anziehend machte, nach

ihr um.

Es ist noch ganz der alte Zauber! sagte er. Hier oben so über das Wipselmeer zu schauen, nichts zu hören, als draußen das Vogelconcert und innen seinen Herzschlag — o Madeleine, verstehn Sie denn nicht, daß ich nur darum vor sieben Jahren sortlies, weil ich wußte: bleib' ich noch einen Tag länger, so versall' ich dem Zauber mit Haut und Haar? Und mit sünsundzwanzig ist man doch noch nicht reis dafür, sein Leben zu verträumen und Morgens und Abends das Stoßgebet herzusagen: Ueber allen Gipseln ist Auh!

Sie vermied seinen Blid. Aber ihre Stimme tlang

nun gang ruhig, als fie erwiderte:

Gewiß, Herr von Friesen. Sie haben sehr recht gesthan. Und die Unruhe draußen in der weiten Welt hat

Ihnen ja auch fo viel Schönes eingetragen.

Rennen Sie mich nicht Herr von Friesen! ries er lebhaft. Warum nicht Erk, wie damals, als ich die gute Tante Lorchen fragte, ob ich Sie nicht einsach Madeleine nennen dürse? Waren wir nicht zwei gute Kameraden, Madeleine? Und doch nicht so ganz. Ich hatte viel zu viel Kespect vor meiner achtzehnjährigen Lehrmeisterin,

3\*

ich wurde zerknirscht wie ein Abeceschütz, wenn Sie mich tadeln mußten, und wenn Sie mit Ihrer sesten kleinen Hund mein schwaches Gekritzel corrigirten, wahrhaftig, jeden Ihrer Striche verehrte ich, als wenn der Finger Gottes selbst den Bleistist sührte. Sie sagen, ich hätte viel Schönes draußen erlebt. Nichts Schöneres als hier oben, so wahr ich lebe! Glauben Sie nicht, daß man selbst die bunteste Fremde bald aschgrau sindet, wenn man dort Nichts zu thun hat, als nichtssagende Depeschen zu copiren und Cigarretten zu rauchen? Der Tischlerlehrling, der Morgens die Hobelspäne aus der Wertstatt segen und den Leim im Tiegel kochen muß, hat etwas Nüglicheres zu verrichten, als ein Legationssecretär in Tokio.

Nun, aller Anfang ist unbequem, sagte sie lächelnd. Indessen sind Sie ja zum Gesellen avancirt, und über kurz

oder lang werden Sie Meifter werden.

Bas nennen Sie Meister? Gesandter ober gar Botschafter? Und wenn ich's endlich erreicht hätte, was war's eben? In der großen Komodie, die man unfere Politik nennt, find felbft die Mitfpieler, die die hochften Bagen beziehen, nur unselbständige Buppen. Der Regisseur hat fie alle in der Hand, und der hat fich dem Willen des Autors zu beugen. Es ist mir sehr zweiselhaft, liebe Freundin, ob ich das Zeug dazu hätte, die dramatischen Fäden selbst in die Hand zu nehmen, Knoten zu schlingen und zu löfen. Ich habe zu tief hinter die Couliffen gesehen, um nicht den gangen Latten- und Lappenkram zu verachten und Diejenigen, die noch ehrlich dran glauben, für mehr als gute Tröpfe zu halten, die zu betrügen ich meine zu regieren - faum der Muhe werth ware. Während ich aus der Ferne dies ganze Spiel in dem alten Europa durch die Zeitungen miterlebte — wie hundertmal dacht' ich: le jeu ne vaut pas la chandelle. Für ein Stündchen in Madeleine's altem Thurm, für ein Landschäftchen, das du unter ihren Augen hinpfuschtest, gabst du all diese Rämpfe und Siege. Denn, fo feltsam es ift: daß hier über allen Gipfeln sich irgend etwas verändert haben könnte, fiel mir nie ein, so wahrscheinlich es boch war.

Wahrscheinlich?

Nun, daß ich Sie nicht mehr finden würde, wie ich Sie verließ — bis auf die Tante — im Uebrigen — ein bischen ernster, ein bischen schöner, aber noch frei — Sie sind es doch, Madeleine?

Was hätte mich um meine Freiheit bringen können? Sollten Sie wirklich — in der langen Zeit, die mir eine Ewigkeit schien, auch draußen in der Kunststadt, wo so viel Maleraugen Ihnen bewundernd nachgesehen haben müssen — und Ihr eigenes Herz, Madeleine —?

## Fünftes Kapitel.

Ein Klopfen an der Thür unterbrach seine hastig hervorgesprudelte Rede. Die Falte an seiner Stirn zog sich sinster zusammen. In der Stimme des Mädchens aber, mit der sie Herein! rief, klang ein Ton, wie wenn die Störung sie aus einer peinlichen Beklommenheit erlöf'te.

Die Thür ging auf, und ein kleiner, mit ausgesuchter Zierlichkeit gekleideter Herr trat tänzelnd ein. Seine jugendliche Beweglichkeit täuschte auf den ersten Blick über seine Jahre, denn die sahlen Wangen und die kahle Stirn verriethen, daß er die Vierzig überschritten haben mußte. Hinter ihm kam ein jüngerer, blonder Mann, mit einem guten, bescheidenen Gesicht, das durch eine Brille einen

etwas schulmeifterlichen Unftrich erhielt.

Da find Sie ja, Sie Verräther! rief der Erstere, auf Friesen zugehend. Pardon, mein gnädiges Fräulein, daß ich Sie jeht erst begrüße. Stellen Sie sich vor, ich hatte Ihnen die angenehme Ueberraschung zugedacht, einen Jugendsreund Ihnen zuzusühren. Wir hatten verabredet, Sie gemeinsam zu übersallen. Wie ich ihn aber in seinem Hötel abholen will, ist das Rest leer, der Vogel hatte den Weg zu der Menschheit Höhen, wo Sie hausen, selbst gessunden und war mir vorangeslogen. Auf der Treppe begegsnete ich aber einem andern Ihrer Verehrer — gestatten die Herren, daß ich sie mit einander bekannt mache: Herr Dr. Steinbach, Hosgartendirector Seiner Durchlaucht —

Herr Erk von Friesen, Legationsrath im königlich preußisschen Dienst. Na, werther Freund, haben Sie sich die neuesten Meisterwerke unserer Blendheimer Angelica Kaussmann, Rachel Ruhsch und Rosa Bonheur angesehen? Da sehen Sie nur dies neueste Kinderporträt — die kleine Francisca der Frau Steuerräthin — wahrhastig wie aus dem Spiegel gestohlen! Nein und die Puppe auf ihrem Schooß — und die naiven Augen —

Er warf sich auf den Sessel vor der Staffelei und betrachtete durch seine Lorgnette das Bild mit der Miene

des gewiegten Renners.

Sein Begleiter indeß, nachdem er der Malerin einen etwas besangenen Gruß zugenickt hatte, trat mit einer treuherzigen Gebärde auf Friesen zu und bot ihm die Hand.

Ich freue mich sehr, Sie kennen zu lernen, Herr Legationsrath, sagte er. Ich ersuhr schon gestern im "Stern", daß Sie hier seien, und hätte mich Ihnen gern sosort vorgestellt. Denn ich denke, obwohl Sie nicht Botaniker sind, werden Sie doch für die Reize der asiatischen Natur, der Flora insbesondere, nicht unempfänglich gewesen sein. Unsereins, der nicht weit herumgekommen ist, und die Tropenwunder nur aus Treibhäusern und Herbarien kennt, — Sie werden es sehr verzeihlich sinden, daß man einen tiesen Neid empfindet auf Alle, die das mit Augen sehen dursten. Nun, man kann ja seinen wissenschaftlichen Trieb auch in bescheitenen Grenzen bestriedigen. Und wer sich einer Mitarbeiterin wie Fräulein Valentin rühmen darf —

In der That, mein Herr, ich wußte nicht, daß Fräulein Valentin wissenschaftliche Votanik treibt, so wenig wie ich selbst mich daraus eingelassen habe, erwiderte Friesen mit unverhohlener Kälte. Der Andere aber ließ sich nicht irre machen.

Ja, Herr Legationsrath, sie zeichnet die Abbildungen zu meinem Werk über die Arhptogamen unseres Fürstenthums, sogar auch die mikroskopischen Taseln — ich muthe ihr da eine recht unkunstlerische Arbeit zu, aber nicht wahr, Fräulein Lena, dergleichen hat auch seinen Reiz, und das Schlimmste ist ja jetzt überstanden. Ich rechne nicht auf bessondere Anerkennung, die Leistung ist nicht gerade epochemachend — sagte er mit einem liebenswürdigen Lächeln der Selbstironie — aber wer in der Wissenschaft das Kleine nicht ehrt —! Freilich, wenn der Traum meines Lebens noch einmal sich verwirklichte und ich könnte selbst einen Blickthun in die überschwänglichen Wunder der Schöpfung, die unter glücklicheren Himmelsstrichen sich entsalten, — zehn Jahre meines Lebens würde ich gern darum hingeben!

Er fah wie verzückt vor fich bin.

Ert wandte sich mit unholdem Rümpsen ber Lippe von ihm ab, streifte Madeleine mit einem fragenden Blick

und fagte bann:

Wollen wir uns nicht beurlauben Graf holm? Ich habe das Fräulein schon allzulange belästigt, und vielleicht stören wir hier eine kryptogame Conserenz. Leben Sie wohl, Fräulein Madeleine. Ich darf mich doch einmal wieder hier oben blicken lassen, wenn es nur nach Oelsarbe riecht und nicht nach vertrockneten Farnkräutern? Denn ehrlich gestanden, ein blutiger Laie, wie ich bin, ziehe ich die stischen Pflanzen vor.

Er reichte der Freundin, die ihn mit einem kaum merklichen Kopfschütteln verabschiedete, die Hand, verbeugte sich steif gegen den Gelehrten und legte seinen Arm in den des Grasen, dem ebensalls nicht daran zu liegen schien, unter diesen Umständen den Besuch länger hinauszudehnen.

Als ihre Schritte braußen im Borzimmer verhallten, trat ber Doctor an Lena heran und fah ihr ängftlich ins

Geficht.

Sie haben meinen Brief gelesen, theure Freundin, sagte er mit einem demüthigen Ton, der aber von innerer Aufregung zitterte. Was — welche Antwort — aber nein, Sie sollen mir noch nicht gleich, nicht heute antworten — auf eine folche Lebensfrage — Sie waren gewiß nicht darauf vorbereitet, obwohl Sie wissen koher, daß ich auf der ganzen Welt kein weibliches Wesen höher

stelle und inniger verehre — aber eben deshalb scheint es Ihnen wohl eine Anmaßung. Denn ich — was habe ich Ihnen zu bieten — was kann ich neben Ihnen — ich bin auch bloß gekommen, um zu ersahren, ob Sie mir nicht zürnen, daß ich überhaupt mich unterstanden habe,

fo zu fragen.

Sein ehrliches, etwas überzartes Gesicht hatte sich geröthet, die kurzsichtigen Augen spähten durch die Brillensgläser gespannt nach dem Eindruck, den seine Worte auf sie gemacht hätten. Als sie schwieg und auch in ihrem Gesicht Nichts zu lesen war, was ihm hätte ausmunternd sein können, wandte er sich seuzend ab. Ich hätte es denken können, sagte er leise. Ich bin ein Thor gewesen — Sie haben Recht — ein solches Glück — nein, nein!

Da ergriff fie feine Sand und fah ihn mit warmer Freundlichkeit an. Rein, lieber Freund, fagte fie, halten Sie mich nicht für fo undantbar. Ich weiß wohl gu schätzen, mas Gie mir bieten, ich tenne Ihr Gemuth, und ich danke Ihnen für Alles, was Sie mir an Güte und Treue in diesen Jahren — Nein, hören Sie mich aus. Sie wiffen, ich habe bisher nur für mein bischen Runft gelebt. Der Gedanke ift mir fo neu, mein Berg theilen gu follen zwischen dieser Liebe und der für einen einzelnen Menschen. Ich weiß nicht, ob mir bas je gelingen wird. Borläufig aber - es war so hubsch, wie wir miteinander verfehrten, - die gemeinsame Arbeit, Ihre Geduld, mir über die Schäte der Natur die Augen ju öffnen - wollen wir das nicht noch eine Weile fortseten? Nicht, daß ich Ihnen eine Soffnung machen mochte, die ich am Ende doch täuschen würde, — aber daß Sie jest mit einem Mißgefühl mich verlaffen, weil ich Ihnen nicht gewähren tann, was nicht in meiner Macht fteht, - bas burfen Sie mir nicht anthun, das ware Ihrer und meiner nicht würdig.

Ich danke Ihnen, sagte er und ergriff jest erst die Hand, die sie ihm hingehalten hatte, ich danke Ihnen von Herzen, liebe Freundin. Ich bin ja schon froh, daß Sie den dreisten Menschen, der sich so viel herausgenommen,

nicht ein für alle Mal aus Ihrer Rähe verbannen. Also ich werbe warten — und Sie sollen nie merken, wie schwer es mir wird — ich verspreche es Ihnen. Ich darf also wiederkommen zu den gewöhnlichen Stunden?

Gewiß.

Rochmals — ich danke Ihnen tausendmal. Sie sind — aber nein, ich will Sie nicht belästigen mit irgend welchen neuen Liebeserklärungen. Ich hatte auch noch etwas mit Ihnen zu besprechen, wegen unseres Werks — aber wirklich, ich fühle mich jetzt doch nicht dazu aufgelegt. Ich komme bald wieder. Abieu, theure Freundin!

Er drückte ihre Hand so kräftig, daß die Finger sie schmerzten, und verließ mit ruhigen Schritten das Gemach.

Lena schien sein Weggeben gar nicht zu bemerken. Noch eine Weile stand sie auf demselben Fleck, die Augen eingedrückt, den Blick nach innen gekehrt. Drinnen aber schien sich eine warme Helle zu verbreiten. Denn ihr schönes Gesicht erleuchtete sich je länger je strahlender von einer sansten, heiteren Wonne. Dann athmete sie tief auf und ging langsam auf die Thür zu, die in ihr Thurmsgemach sührte.

Die alte Dienerin trat ein, auf einem Brett die Suppenschüffel tragend. Es ist schon über Eins, sagte sie

murrisch. Fraulchen wird hungrig fein.

Hungrig? Ich hab' es noch nicht gespürt. Aber wir

tonnen immer effen.

Sie stieg die drei Stusen hinauf, die in der Manerdicke angebracht waren, und betrat das halbrunde Gemach,
dessen eines Fenster nach Norden ging, während das andere
über das ties unten liegende Städtchen und die dunklen Höhenzüge hinabsah. Es war sehr einsach ausgestattet,
wie die Tante es verlassen hatte, das Spinnrad nah am Osen, am Fenster, das die Parkwipsel beherrschte, Lena's
Schreibtischen, in der tiesen Wandnische das Bett, das
über Tag durch einen Vorhang verdeckt wurde. Damals
hatte das junge Mädchen aus dem Sopha geschlasen, über
dem das Bild ihrer Mutter hing, — eine etwas verblichene Photographie der schon gealterten Frau, doch noch von eigenem Reiz, die sansten, langbewimperten Augen dem Beschauer zugekehrt. Wie manches Mal hielt ihre Tochter eine stille Zwiesprache mit diesen Augen, in denen die Seele der seltenen, schlichten Frau noch sortleuchtete. Und auch jest trat sie vor das Bildniß, als hätte sie der Todten etwas anzuvertrauen, was sie keinem Lebenden sagen dürste.

Hanne bedte inzwischen einen kleinen Tisch und war-

tete bann, daß ihre junge Berrin fich fegen wurde.

Die Suppe wird kalt, sagte sie endlich brummend. Ist dem Fräulchen schon der Appetit vergangen, bloß weil er wieder da ist? Wird's jest wieder losgesen?

Was, Sanne?

Fräulchen weiß schon, was. Damals hat's auch so angesangen — kein Appetit mehr — kein richtiger Schlas. Aber diesmal soll's nicht wieder so weit kommen, dafür steht Hanne gut.

Du bist nicht flug, Alte. Ich weiß nicht, was du für seltsame Grillen im Kopf hast. Siehst du, ich effe ja, die Suppe ist sehr gut. Und daß du dich nicht unterstehst —

Je nachbem, Fräulchen, je nachdem. Ich weiß wohl, daß Madame Bianchi mich den Gensdarmen nennt. Ist mir schon recht. Gensdarmen aber wiffen, was ihre Schulsdigkeit ist. Fräulchen soll nicht bestohlen werden, Gens-darm Hanne wird die Augen offen behalten.

Damit wandte fich die Alte und ging, vor fich bin

murmelnd, die Stufen wieder hinab.

Ihre Herrin aber schob ben Teller zurück und sah mit einem strahlenden, schwärmerischen Blick durch das schmale Fenster. Gute Alte! sagte sie, kann man einem stehlen, was einem schon längst verloren ging? Ruhe über allen Gipfeln — wo ist sie geblieben? Und ob ich sie jemals wiedersinde? Möcht' ich's denn auch? Hab' ich denn gelebt, eh' ich um ihn meine Ruhe verlor? O, nun ist er wieder da, und nun mag kommen, was will — es kommt von ihm!

## Sechstes Kapitel.

Indessen waren die beiden Herren schweigend neben

einander die hohen Treppen hinuntergegangen.

Friefen war fichtbar verftimmt, und auch der Graf schwieg. Es schien ihm etwas durch den Ropf zu gehen,

wofür er nach einer Antnupfung fuchte.

Als fie das erste Stockwert erreichten, wo sich die Wohnung des Kastellans besand, trat Dorette aus der Thür, um durch den Corridor nach den hinten gelegenen Wirthschaftsräumen zu gehen. Ein rascher Blick aus ihren schwarzen Augen streiste die hohe, ritterliche Gestalt des Fremden. Doch erwiderte sie den Gruß der beiden Herren nur mit einem kurzen Neigen des Kopses und ging gleichs gültig ihrer Wege.

Wer ift diese stolze Prinzeffin? fragte Erk.

Kennen Sie sie nicht? Freilich, vor sieben Jahren war sie noch ein Schulkind. Ihr Papa, der Schloßhauptsmann, verheirathete sich in zweiter Ehe mit einer jungen Person, keiner Blendheimerin. Hier am Ort, wie Sie wissen, ist das ewig Weibliche ohne Anmuth. Sie essen us schlecht, das bischen Blut wird durch das unmäßige Kasseerinken verdünnt. Die junge Frau Kastellanin aber galt sür eine beaute, und Serenissimus, unser hochseliger Herr, war derselben Meinung. Er entsann sich seiner Verspflichtungen als Landesvater — nun, und Fräulein Dorette

ist in Folge davon ebensalls aus der Art geschlagen. Sie scheint sich nicht wenig darauf zu Gute zu thun, denn natürlich ist ihr nicht verborgen geblieben, was alle Klatschbasen des ganzen Städtchens sich ins Ohr sagen. Kein Wunder, daß sie hoch hinaus will und sich tostbar macht. Ich selbst — nur so pour passer le temps — habe ihr einmal ein wenig den Hos gemacht, aber sie hat mich hautement absahren lassen. Nun, das ist noch begreislich, Halbblut ist immer am wenigstens traitabel, wie bei den Pserden. Aber daß auch die kleine Valentin die reine Mademoiselle Nitouche ist —

Er blieb fteben. Was meinen Sie?

Richts Schlimmes von Ihrer Jugendfreundin, lieber Friesen, im Gegentheil. An Die wagt sich Riemand. Woher sie's aber hat, dies vornehme Wefen — ein complettes Räthsel. Ihre Mutter war doch nur ein süb-französisches Landmädchen. Sie wissen vielleicht nicht, die hochselige Fürstin sah sie bei einer Reise in Arles, sie diente in dem Gasthos, wo Durchlaucht übernachtete, und ihre Schönheit, ihre guten Manieren sielen der Fürstin so auf, daß fie ihr proponirte, mit ihr gu tommen. Gie hat es hier nicht schlecht gehabt, die Herrschaften behandelten fie mehr wie ein Adoptivfind, als wie eine Bofe, und als der Valentin fich in fie verliebte und fie auch nichts das gegen hatte, Frau Organistin zu werden, richtete ihre Gönnerin ihr die Wohnung oben im Thurmgeschoß ein, um fie ftets in der Rabe zu haben. Rein Menfch aber hat je gesagt oder nur gedacht, daß ihr Kind nicht des guten Balentin's richtige Tochter sei. Und doch — dies biftinguirte Benehmen - auch wenn fie zu Sofe gelaben wird — en petit comité natürlich — Durchlaucht die Frau Fürstin hat fie fehr in Affection genommen - fie vergiebt fich nie das Beringfte - feine Ueberhebung und teine Unterwürfigkeit, als ob sie überall an ihrem Plat ware. Ganz so schön wie die Mama ift sie wohl nicht, die Rrengung der arlefischen mit der Blendheimer Race läßt fich freilich nicht verkennen, aber immerhin - diefer

Elsenbein-Teint, die mandelförmigen Augen und das Portament ihrer schlanken Gestalt, wenn fie fich bewegt — Sie werden sie auch noch eher embellirt gefunden haben.

Erk gab einen unwirsch murrenden Ton von sich. Er schien Mühe zu haben, das glatt hinplatschernde Ge-

plauder zu ertragen.

Jedenfalls haben Sie Chance, lieber Freund, lachte der kleine Graf, der an der Einfilbigkeit seines Begleiters kein Arg zu nehmen schien. Sie haben in einer Biertelstunde die beiden schönsten Mädchen unseres kleinen Raubstaats gesehen. Nun aber lassen Sie uns nicht dort hinaus durch den Hof gehen, sondern durch diese kleine Seitenthür in den Park. Ich hätte Ihnen etwas zu sagen, wobei ich ungestört und unbelauscht sein möchte. Und um diese Zeit, wo alle Blendheimer ihre Suppe essen, begegnet man keiner

Menschenseele in den schattigen Alleen.

Alls fie ins Freie traten, atmete Ert tief auf. Gine balfamische Rühle und Frische hauchte ihn an, durch= weht von dem fußen Duft des Faulbaums und reich aufgeblühten Flieders. Die weiten, furggeschorenen Wiefenplate lagen in stiller Sonne zwischen den machtigen Baumgruppen, hin und wieder leuchtete ein Rothdorn in fraftigem Buchs aus dem dunkleren Laube der Ulmen und Platanen hervor, und um ein Tempelchen, das auf einer Unhohe feine weißen Säulchen zierlich erhob und die flache Salbfuppel unter einer Sangeweide verbarg, glangte es bon den reichen Dolben bes Golbregens, der in üppigem Flor ftand. Die tiefe Stille murbe nur leife burch ben Mittagsgefang der Umfeln und Rothbrüftchen belebt fein Menfchentritt Inirichte auf dem feinen Sande ber reinlich gehaltenen Bartwege - ein Anecht des Gartners. der in der Ferne an einem Blumenbeet gearbeitet hatte, lag, den Spaten amischen ben Banden, ins Gras geftredt und ließ fich die Frühlingssonne in das fchlafende Geficht scheinen.

Der Reiz dieses helldunklen Mittagszaubers schien jedoch auf den beweglichen kleinen Herrn nicht den gerinasten

Eindrud zu machen.

Rommen Sie, werther Freund, fagte er, nachdem er fich spähend umgesehen hatte. Segen wir uns auf biefe einsame Bant und schenken Sie mir ein furges Bebor. Erlauben Sie, daß ich gleich mitten in die Sache hineinibringe. Mit Niemand braucht man ja weniger zu diplomatifiren, als mit einem gewiegten Diplomaten, wofür ich Sie auf ben erften Blid hielt, als Sie geftern bei Baroneffe Sidonie ins Zimmer traten. Run alfo, vielleicht haben Sie ichon gehört, daß man mir die Absicht zuschreibt, der Schwiegersohn Seiner Excelleng zu werden. Es hat damit feine Richtigkeit. Ich glaube, auch was die Baroneffe felbst betrifft, meiner Sache sicher fein au burfen. mir zu ichmeicheln: mit den anderen halbwegs möglichen Bewerbern bent' ich es noch aufnehmen zu tonnen. Sidonie ift nicht mehr gang jung. Wenn ber Papa bas Zeitliche fegnet und fie noch unvermählt mare - ihr Bermogen ift unbedeutend, meine Guter zwar ein wenig belaftet, doch immerhin der ansehnlichste Grundbesit im Fürstenthum, und was meine Verson betrifft - je nun, ich habe mich allerdings ein wenig lange in Paris aufgehalten und vielleicht zu eifrig den schönen Runften und schönen Runftlerinnen meine Protection angedeihen laffen; aber feit der Rückfehr in diese tugendhaften Gefilde habe ich mich gang leidlich wieder restaurirt, und meine fünftige Frau wird fich nicht über mich zu beflagen haben.

Er lächelte felbftgefällig und fegte mit ber fleinen, forgfältig gepflegten Sand ein paar Baumbluten weg, die

ihm auf bas ichwarze Rodchen gefallen waren.

Man darf Ihnen also Glud wünschen, sagte Ert, bessen Gedanken inzwischen ihre eigenen Wege gegangen waren.

Noch sind wir nicht so weit, seufzte der Andere, und eben deßhalb habe ich Sie um freundliches Gehör gebeten. Sie kennen meinen zukunstigen Schwiegervater nicht ge-nauer? Nun, unter uns gesagt: er ist ein hochbedeutender Kops, der das Zeug zu einem Staatsmann im großen Stil hat. Da er aber bei uns keinen seiner Gaben würdigen

Wirtungskreis besitzt, ist seine geborene Herrschernatur ein wenig ausgeartet — zu einem, sagen wir, paschamäßigen Absolutismus. Der Gedanke, die Macht je aus der Hand zu geben — obwohl er die Siedzig überschritten hat —, erscheint ihm so ungeheuerlich, wie wenn man einem Türken die Zumuthung machte, etwa einen jungen deutschen Arzt oder sranzösischen Souslieutenant als Haremswächter zu engagiren. Darum hat er sich's in den Kops gesetzt und mit seinem gewohnten Chnismus offen erklärt: er werde sich als seinen Nachsolger nur Den gesallen lassen, der durch die Hand seiner einzigen Tochter an sein Haus und seine Person geknüpst sei. Sie berstehen, lieber Freund?

Nicht ganz. Ich sehe die Schwierigkeit nicht, weßhalb Sie nicht zugleich der Gemahl der Baronesse Sidonie und Minister des Fürstenthums Blendheim werden sollten.

Nach dem berühmten Ausspruch Orenstierna's -

Er hatte laut gedacht, und das Beleidigende in dieser Aeußerung kam ihm erst zum Bewußtsein, als das Wort ihm schon entschlüpft war. Der Graf aber hatte offenbar den Namen des schwedischen Kanzlers nie gehört. Er zuckte nur die Achseln, mit einer hülslosen Geberde, die ihm sehr

drollig ju Befichte ftand.

So einsach ist die Sache nicht, wie Sie denken. Zwar, Papa Excellenz würde mit mir vorlieb nehmen, so wie ich bin, obwohl er nicht verhehlt, daß er mich auf dem Turf und hinter den Coulissen des Palais royal und der großen Oper sür sachkundiger hält, als in Politik und Administration. Natürlich, je weniger ich bedeute, je unumschränkter würde ich ihn fortregieren lassen. Aber Serenissimus — voila l'obstacle!

Ich dachte, der Fürst bekümmere sich so gut wie gar nicht um die Geschäfte, da er sich nur für seine Astronomie interessire und seine Mußestunden am Tage mit photographischen Ausnahmen seines Ländchens aussülle?

Sie find gut informirt, lieber Friesen. Doch müssen Sie wissen: so blindlings er dem alten Minister Alles überläßt, so wenig ist er geneigt, dies Bertrauen ohne

Beiteres auf beffen Nachfolger zu übertragen. Als ihm Excelleng Lindenau meinen Ramen nannte, für den Fall, daß feine Bicht ihn jum Rüdtritt nothigte, foll er gefragt haben: Holm? Aber ber hat fich ja bisher nur als Rammerherr bewährt, wenn es galt, einem benachbarten Sofe etwa einen Gludwunsch bei Bermählungen ober Geburten zu überbringen. Wenn ich glauben foll, daß er fich jum verantwortlichsten Boften in meinem Lande qualificirt, muß ich erft Beweise haben. Richt daß ich ihm gumuthen möchte, in feinen Jahren noch das diplomatische Eramen nachauholen. Aber ein Memoire von feiner Sand wünsche ich zu feben, in welchem er feine Bedanken über ben gegenwärtigen Stand ber europäischen Bolitif niederlegt und feine Maximen über den Weg, den meine Regierung einzuhalten hatte. Im Nebrigen, da er ber reichste Magnat des Fürftenthums und von Ihnen empfohlen ift, bin ich nicht abgeneigt, ihm das Portefeuille zu übertragen, vorausgesett, daß Sie ihm noch ein wenig mit Ihrem erfahrenen Rath zur Seite bleiben.

So, lieber Freund, steht nun die Sache. Und nun frage ich Sie, den ich für einen vollkommenen Gentleman halte, kann ich auf Ihren freundschaftlichen Beistand

zählen?

Meinen Beistand? Aber was kann ich Ihnen sein und leisten? Auf Ihre Ansichten und Grundsätze kommt es Seiner Durchlaucht an. Also schreiben Sie zuerst das Mémoire, und das Uebrige wird dann nicht ausbleiben.

Der kleine Herr griff in die Brusttasche und zog ein dünnes Heft hervor. La letterina — eccola qua! sagte er lächelnd. Geschrieben hab' ich längst. Aber was ich geschrieben habe — ob das Gnade sinden möchte vor den durchlauchtigsten Augen — benn unter uns gesagt: ich habe mich um die sogenannte höhere Politik den Teusel gekümmert. Mir über eine eigene Blendheim'sche Politik den Kops zu zerdrechen — pas si bête! Wenn es so was giebt, wenn unser Duodezvotum im Rath der Völker überhaupt in Frage kommt, was lag mir daran? Dafür ließ

ich von Jugend auf unfere Borfehung, Bapa Excelleng, forgen und beschränkte mich auf die Bflege meiner noblen Paffionen. Nie hab' ich mir ja träumen laffen, daß noch einmal ein Staatsmann aus mir werden follte. Und es ift auch eigentlich gang verrückt, mir diefe Unbequemlichkeit auf den hals zu ziehen. Ich bin nun aber einmal in das Berhältniß zur Baroneffe hineingekommen, ich weiß nicht wie, und jest stachelt mich die Ambition, es daran nicht scheitern zu laffen. Um Ende - allzu große Anibruche wird Serenissimus nicht machen, es gilt nur, die aröbsten Schniter zu vermeiben. Als ich Sie barum aeftern in ben Salon treten fah, erschienen Sie mir als rettender Engel, bon der gutigen Borfehung mir eigens herabaefandt, mich bor einer Blamage ju bewahren. Wollten Sie mir nun nicht die Freundschaft erweisen, dies Beft - es find taum vierzig Seiten - burchzusehen und am Rande zu notiren, wo ich etwa zu auffallend aeblundert habe?

Mit Bergnügen. Geben Sie mir nur ein paar Tage Frist. Ich weiß nicht, ob ich gleich heute dazu komme. Ich habe so viel alte Erinnerungen auszusrischen, und der-

gleichen fentimentale Thorheiten find zeitraubend.

Er nahm dem Grafen das glatte Bündelchen Postspapier aus der Hand und stand auf. Die lebhaften Dankesbezeigungen des kleinen Herrn wehrte er ruhig ab. Machen Sie doch kein Aussehens von einer solchen Bagatelle, bester Graf! sagte er. Zwei Auguren, die ihre Handwerkskniffe austauschen — das ist ja ganz in der Ordnung. Aber was ich Sie fragen wollte: dieser Steinbach, den Sie mir droben in Fräulein Balentin's Atelier vorgestellt haben — wie kommt der eigentlich dazu, so intim mit ihr zu sein, daß er sie beim Bornamen nennt? Ich hätte dem Fräulein einen besseren Geschmack zugetraut. So ein trockner Schleicher, ein öder Schulpedant, wie wenn er von einem Komiker in einem Lustspiel gespielt, aber stark chargirt würde —

Bolm lachte.

Sie thun ihm doch wohl Unrecht, lieber Freund.

Dr. Steinbach ist eine wissenschaftliche Autorität und gar kein übler Mann als Gesellschafter sür ein alleinstehendes Fräulein, das Blumenstücke malt. Man munkelt sogar, er bewerbe sich ernstlich um sie, und bei den Kaffeckränzchen der Blendheimerinnen hat man sie schon mehr als einmal mit ihm verlobt gesagt. Nun, was nicht ist, kann noch werden. Ich gönnte ihr freilich einen Bessern, aber wo wäre der aufzutreiben, unter unsern Kleinstädtern auf zehn Meilen in der Kunde! Sie dürsen ihr aber Nichts davon sagen. Sie ist sehr empfindlich im Punkt ihrer Herzense angelegenheiten.

Während dieses Gespräches hatten sie sich dem hohen Gitter genähert, das auf den Plat vor dem Schlosse hinaussikhrte. Ich verlasse Sie jett, sagte Holm, während der Andere finster und zerstreut vor sich hin sah. Ich wohne bei meiner Schwester, die, wie Sie vielleicht vergessen haben, an den Hosmarschall von Borckum verheirathet ist. Sie aber haben Gile, wenn Sie im "Stern" noch etwas zu essen sinden wollen, die Stunde der Table d'hôte ist längst verstrichen. A tantôt, bester Freund, und tausend Dank im Borans! Sie nehmen mir einen Stein vom Herzen.

## Siebentes Kapitel.

Der "Stern", der "erfte" Gafthof Blendheim's auch der Gründung nach, da er bor zweihundert Jahren erbaut worden war, lag an der anderen Seite des Fluffes, ber Oftfaçade des Refidenzichloffes gegenüber. Nur hundert Schritt von diesem entfernt, auf einer leichtgeschwungenen neuen Brude, gelangte man aus der "oberen" in die "untere" Stadt. Denn das westliche Ufer, auf dem das ältere Blendheim zu Füßen des Schloffes fich ausbreitete. hob fich um einige Ellen über den Thalgrund, in welchem bor Zeiten die ärmere Bevölkerung fich angefiedelt hatte. Das hatte fich im Lauf der letten Jahrzehnte geandert. gerade in der unteren Stadt waren die geringen Sauschen anfehnlicheren Bauten gewichen, die jest den einstöckigen Gafthof, der früher das stattlichste ihrer Gebäude gemesen war, mit hohen Zinkbächern und zierlichen Thürmchen überragten. Das alte Schild über der Thür, mit dem langstrahligen Stern über einer ftrohgebedten Butte, ju welcher ein kleiner Trupp biblischer Hirten wallfahrtete. war durch eine blanke Tafel erfett worden, darauf stand in großen Goldbuchstaben "Botel jum Stern". Auch das Saus felbst war erneuert und mit heller Delfarbe angeftrichen worden, jo daß es in der eleganteren unteren Stadt sich wohl sehen laffen konnte. Doch machte die fanit anfteigende Altitadt einen malerischeren und heimlicheren Eindruck, und jumal der obere Marktplat mit

bem grauen Rathhaus und etlichen hochgiebligen Häusern, die aus dem vorigen Jahrhundert stammten, ersreute ein fünstlerisches Auge weit mehr, als die nüchtern geradelnigen Straßenzüge drunten mit ihrem modernen Ausputz. Zudem sahen auf dieser Seite die ragenden Waldhöhen mit frischerem Grün in die schmalen Gassen herein, während die Hügel auf der anderen Seite vielsach abgeholzt und dazwischen nur mit dunklem Fichtenwuchs bestanden waren.

Um diefe fpate Mittagszeit aber schien bas gange tleine Neft in einen allgemeinen Berdauungsichlaf verfunten zu fein. Auf dem fpiken und höckrigen, doch mit scharfen Befen blank gefegten Steinpflafter lag nur der trage Sonnenschein, fein Menschenfuß mandelte die Stragen entlang, auf den Banken vor den Hausthuren rakelten fich kleine und große Rätichen, schnurrend und spinnend in tiefem Wohlbehagen, Da fie von den Mittagstischen drinnen ihr genügendes Theil erhalten hatten. Rur ein einsamer Polizeidiener schritt gahnend auf der Schattenfeite an den Baufern entlang, in feiner verschollenen Uniform, die er über dem Magen aufgeknöpft hatte. Selbft die Rauchfaulchen, die aus ben Schornsteinen aufstiegen, schienen nach und nach einzuschlasen und verwehten endlich gang. Die fürstliche Saupt- und Residengstadt Blendheim hielt ihre Mittagsruhe und ließ sich auch durch die Neugier, was der fremde junge Mann hier zu suchen haben möchte. nicht darin ftoren.

Diesen aber hatte es gelockt, nachdem der kleine Graf ihn verlassen, nicht sogleich die Brücke nach dem "Stern" zu überschreiten, sondern einen Rundgang durch das viels verschlungene Netz der Gassen und Gäßchen zu machen, in denen er als Knabe jeden Wintel gekannt hatte. Hier stand noch Alles auf dem alten Fleck. Nicht einmal die Ramen auf den Ladenschlern hatten neuen, ihm uns bekannten Platz gemacht, und in den Schausenstern sand er einige Ladenhüter wieder, die schon seine junge Begehrslichkeit gereizt hatten: den Tempel aus Tragant in der Auslage des Conditors, freilich stark gebräunt und mit

ben Inschriften zahlloser Fliegen übersät, bei dem einzigen Buchhändler, der zugleich Schreibmaterialien und Buchsbinderwaaren seil hielt, Kotteck's Weltgeschichte in versblichenen braunen Ledereinbänden, hinter dem Fenster eines Trinkstüchens noch dieselbe Batterie phramidalisch ausgepflanzter Liqueurflaschen, deren rother und bläulicher Insalt seine Knabenphantasie beschäftigt hatte. Ze weiter er hinanstieg, je spärlicher wurden die Läden, und kleine Biers und Methwirthschaften traten an ihre Stelle. Denn an diesem äußeren Westrande der Stadt besanden sich nicht, wie in einem richtigen Westend, die Wohnungen der bes güterten Einwohner, sondern die engen und ärmlichen Quartiere der Fabrikarbeiter, da nahe an den Abhängen des Hügelstrichs die hohen Schornsteine der Blendheimer Fabrikanten sich in die Lüste strecken.

Das heimgekehrte Stadtkind fühlte aber kein Berlangen, diese Schöpfungen einer neuen Zeit, die hinter seinem Rücken aus dem Boden gewachsen waren, näher kennen zu lernen. Aus der Traumstimmung, in der er die alten Stätten seiner Erinnerung durchstreist hatte, weckte ihn unerfreulich der Anblick eines breit hingepflanzten Gebäudes mit vielen kleinen Fenstern, hinter denen er Webstühle und blasse Gesichter erkannte. Sosort kehrte er um und durchmaß wieder hastig, wie wenn ein Feind ihm auf den Fersen wäre, die auf- und absteigenden Psade, zwischen denen kleine Bäche eilig zu Thale rauschten.

Ihm selbst war unlustig zu Muth. Aber keine einzelne Borstellung, nur ein allgemeines Mißgefühl besklemmte sein Gemüth und vertieste die Falte zwischen seinen Brauen, so daß die Kinder, die jeht ihr Känzchen in die Nachmittagsschule trugen, vor dem finsteren fremden Manne

ichen gur Seite wichen.

Als er endlich unten beim Flusse wieder ankam, wo etwas mehr Leben sich regte, sah er aus der unteren Stadt einen offenen Wagen, nicht von der neuesten Modesorm, einen sogenannten Phaëton in raschem Trabe über die Brücke daherrollen. Die zwei seurigen, isabellsarbenen Pferde, die ihn zogen, lenkte vom hohen Sit herab eine Dame in enganschließendem grauem Jäckden, das die schlanke und doch volle Gestalt vortheilhaft hervorhob, während ein galonnierter Lakai mit gekreuzten Armen auf dem Rücksitz lehnte. Unter dem runden Hücken, von einem silbergrauen Schleier umweht, sahen zwei große schwarze Augen vornehm kühl auf die Leute herab, die zur Seite des Weges stehen blieben und mit tiesen Bersbeugungen das Gesährt vorbeisausen ließen. Neben der Kutschirenden saß eine kleine, lebhast blickende weibliche Gestalt, die hin und wieder einem der Begegnenden mit

rafchem Ropfniden ein Zeichen des Erfennens gab.

Auch Ert war ftehn geblieben. Er wußte fogleich, daß die Roffelenkerin nur die Fürstin fein konnte. Er hatte fie bisher noch nicht gesehen. Als er zulett hier gewesen, besanden sich die seit drei Jahren vermählten Berrichaften in Italien. Doch das Bild ber Fürftin, das er hie und da bei lonalen Blendheimer Familien und in ben Schaufenftern der Soflieferanten gefunden, hatte ihm einen feltsam angiehenden und abstoffenden Gindruck augleich gemacht. Es war ein Racegeficht; das Bollblut bes fürftlichen Saufes aus einem der fleinen Staaten auf ber Balkanhalbinfel verleugnete fich nicht in den scharfen, regelmäßigen Zügen, den dichten schwarzen Brauen über sehr großen, stolzen Augen. Man sagte von ihr, daß fie fich in der fleinen deutschen Umgebung nicht glücklich fühle. Etwas davon verrieth der feltsam gepreßte Mund, deffen volle Lippen wohl nach anderen Quellen gedürstet hatten, als ihnen hier sich darboten. Und gang dem Gindruck ihrer Bilder entsprach die leibhaftige Erscheinung der durch= lauchtigen Frau.

Sie mäßigte die Gangart der Pferde, als fie über die Brücke gelangt war und nun die stark ansteigende Straße hinaufsuhr, die sich in kurzer Biegung dem Schlosse zuwandte. Dabei siel ihr Blick auf den jungen Mann, der stehn geblieben war und den hut gezogen hatte. Auch ihre Begleiterin hatte ihn bemerkt und der Herrin ein

Wort zugescüstert, das diese mit einem kurzen Nicken erwiederte. Sie neigte leicht die Peitsche, als sie dicht an Erk vorbeisuhr. Im nächsten Augenblick hatte sie ihm schon den Kücken gewandt und in kurzem Trabe den Plat vor dem Schlosse erreicht, wo der Posten vorm Schilderhause salutirte, während sie den Wagen durch das hohe Gitter in den Hofraum lenkte.

Das also ist sie! sagte Erk vor sich hin, als er nache benklich die Brücke überschritt. Arme Frau! Sie scheint aus dem Holz zu sein, aus dem der große Meister, der die Weltgeschichte macht, sonst Elisabeths oder Katharinas zu schnigen pflegt, und muß nun als Blendheimer Landese mutter deutsche Tugend und Ehrbarkeit buchstabiren!

Sie war ihm sehr gleichgültig, diese Frau. Aber Alles, was ihm heut begegnete, schien dazu bestimmt, seinem Mißmuth neue Nahrung zu geben. Schon sann er darüber nach, ob es nicht das Klügste wäre, seinen Koffer zu packen und sich gleich am heutigen Nachmittag unter irgend einem Vorwand auf und davon zu machen.

Als er sich aber seinem Gasthof näherte, sah er schon von weitem in dem Borgarten, durch den man zu dem neuangebauten Speisesaal gelangte, Jemand an einem der runden Tische sitzen, dessen Anblick eine plögliche helle

Freude in seinem dusteren Gesicht aufleuchten ließ.

Bift bu's wirklich? rief er bem heiter Aufblickenden entgegen. Hans, mein alter Hans Wolfhardt, mein kleiner Wolf, den ich schnöder Weise noch nicht aufgesucht habe, obwohl ich schon zwei Nächte mein Haupt unter den sanften Strahlen des "Sterns" gebettet habe? Rein, sag, bist du's wirklich in Fleisch und Bein und kein Gespenst? keine Hallucination meiner erhisten und überzreizten Sinne?

Der Andere war aufgestanden und schüttelte herzlich die dargereichte Hand. Gespenster pflegen nicht bei Tage zu sputen, sagte er mit einer bescheibenen, sehr wohlklingenden Stimme. Ich las deinen Namen gestern Abend im Tageblatt. Es ist ja ein Ereigniß für die Blendheimer, daß ihr verlorener Sohn als illustrer Legationsrath sich einmal wieder der armen kleinen Heimath erinnert hat. Du siehst gut aus, Erk. Die sremde Sonne hat dich zum Manne gebrannt. Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, dir zuvorzukommen und zu sehen, wie dir's geht.

Einstweilen so hungrig und durstig, daß ich meinen besten Freund ermorden könnte, wenn ich ihn eine Cotelette essen sähe, von der er mir nicht die Hälste abgäbe. Aber

dafür foll gleich geforgt werden.

Er sprang die Treppen hinauf, die zu dem Speisesaal führten, und öffnete die Glasthür. An der langen Tasel, wo einige unverheirathete Beamte des Städtchens und Kausleute, die ihre Geschäfte hergesührt, gespeis't hatten, waren nur wenige Nachzügler beim Kaffee sitzen geblieben. Ein widriges Gemisch von Speisengerüchen und schlechtem Cigarrenrauch drang ihm entgegen. Er winkte einen Kellner heran und besahl ihm, oben in seinem Jimmer zu decken und ihm hinauszubringen, was in der Eile zu haben sei. — Das ganze Diner könne nachservirt werden. — Gut. Zwei Gedecke. Und eine Flasche Sect in Eis gestellt. — Bon welcher Marke? — Bon der besten. Aber Alles so

schnell als möglich!

O liebstes Wölschen, rief er, zu dem Freunde zurückgekehrt, du hast sehen wollen, wie mir's geht? Riederträchtig, kann ich dir sagen, dis zu dem Augenblick, wo
ich deine ehrlichen Augen wiedergesehen habe. Man soll
sich hüten, sich von dem sogenannten Heimweh narren zu
kassen. 's ist ja doch nur eine Jlusson. Wonach man
sich sehnt, sind ja nicht die Häuser und Straßen, in denen
man jung war, sondern die Menschen, mit denen man's
war, und die Jugend selbst. Während man die sich entschwinden ließ, bildet man sich ein, die andern hätten sie
sich bewahrt, man werde wieder jung werden, jung und
glücklich und harmlos, wenn man wieder bei ihnen einträte. Und dann sindet man verwandelte Herzen und
sremd gewordene Mienen und sputt selbst wie ein Verschollener, Enoch-Ardenhast, in den Käumen herum, in

benen man einst ein Lebensrecht hatte. Aber nein, es ist Sünde, dir diese Jeremiaden vorzusingen, da deine Gegenswart die schnöde Anwandlung von Menschenhaß und Reue Lügen straft. Wolf, alter Junge, ich sreue mich ungeheuer, daß du noch der Alte dist — nein wirklich, nicht die kleinste Falte auf deiner Denkerstirn, der weiche Bart, den du immer nur mit der Papierscheere srisirtest, noch genau so anachoretenhast, und ich wette, wenn ich die Sommerssprossen auf deiner schlanken Nase gezählt hätte, nicht eine einzige wäre hinzus oder weggekommen. Verzeih dies einssältige Geschwäß. Aber mir wird wieder ganz kindisch neben dir zu Muth, wie damals, als wir auf der Schulsbank neben einander Possen trieben, daß heißt, ich, und du kriegtest die Strase dassür — und nun wollen wir wieder — schon gut, Herr Oberkellner, wir kommen schon!

Er legte ben Arm traulich um die Schulter des Freundes und führte ihn durch den Wirthsgarten nach dem Eingang des Gasthoss. Oben sanden sie in einem sauberen zweisenstrigen Zimmer den Tisch gedeckt und den Kellner ihrer wartend. Du siehst, ich habe mich hier gleich ein bischen wohnlich eingerichtet, sagte Erk, auf ein mit Büchern bedecktes Pseilertischchen deutend. Ich habe vier Wochen Urlaub, da kann ich mich nicht mit Einem Raum begnügen. Sie wollten mich in dem hinteren Ansbau unterbringen, wo die Zimmer höher und moderner möblirt sind. Ich zog aber diese kleinen Fenster unter dem alten Dache vor, da sie die Aussicht auss Schloß haben. Ich liebe diese grünen Veteranen von der alten Garde, die sich vom Flußrand bis in den dritten Stock hinaufrecken; nur dem Eckhurm können sie nicht über den Kopf wachsen. Aber nun ans Wert!

Ich habe schon gegessen, sagte der Andere. Wir auf dem Dorf machen um els Uhr Mittag, und ich thue ländelich sittlich mit. Ich darf dir doch auch so Gesellschaft

leiften ?

Run, ein Glas Wein wirst du nicht verschmähen. Komm, und verzeihe, wenn ich einfilbig bin, bis ich die

gröberen Instincte befriedigt habe. Bringen Sie nur das ganze Menu auf einmal herauf, herr Obertellner, und

bann bedarf ich Ihrer Dienste nicht mehr.

Er machte fich über die Speisen her, doch obwohl er fie haftig in großen Biffen verschlang, war ihm gut dabei augufeben, wie einem edlen Raubthier, bas mit blanken Bahnen fich feines Mahls erfreut. Der Andere betrachtete ihn unverwandt. Eine stille Wärme strahlte ihm dabei aus den Augen, und um den festen, charaftervollen Mund ging ein Lächeln, wie ein gereifter Menfch dem Spiel eines wilden Knaben zuschaut. In der That ließ sich nicht leicht ein stärkerer Gegensak denken, als diese Freundestopfe zeigten, der eine gang beitere Sicherheit und fchlichte Bute, der andere eigenwillige Rraft und herausforderndes Bewuktsein feiner Ueberlegenheit. Dur wenn Ert's Blid dem des Andern begegnete, glomm etwas wie hingebung und Bedürfniß nach traulichem Berftandniß in den herrischen Augen auf, und die ftarten Buge bes gebräunten Gefichts unter der weifigebliebenen Stirn erschienen milder und menichenfreundlicher.

Er schob jest den Teller zurück, schenkte die Gläser wieder voll und sagte: Die Sternköchin ist zwar kein cordon bleu, heut aber hat ihr der berühmte "beste Koch" geholsen. Du erlaubst, daß ich mir eine Eigarrette anzünde. Du selbst rauchst noch immer nicht? Dein einziges Laster! Und nun komm und laß uns dort am Fenster sitzen. Und sage mir, wie du inzwischen gesebt hast. Roch immer als ehrgeizloser Privatgesehrter oder Privatlehrer und in deinen Mußestunden die barmherzige Schwester

deiner guten Mama?

Meine Mutter ist vor drei Jahren gestorben, erwiederte Hans Wolfhardt mit einem ernsten Blick. Sie hätte gern noch gelebt, meinetwegen. Aber der Docht in dem Lämpchen war allzu dünn geworden. Seitdem habe ich die Stelle als Dorfschulmeister in Wigenhausen befleidet. Du mußt wissen, Erk, die Blendheimer Magnaten haben, seit du fort warst, mehr und mehr Geschmack daran

gefunden, fich in dem gefunden, offenen Thalgrunde draußen anzufiedeln, junachft bie Fabritherren, die dem Qualm, den fie felbst erzeugen, allabendlich zu entflieben wünschen. Es geht jest eine Pferdebahn nach dem Dorf hinaus, in zwanzig Minuten. Das hat nun die Sofleute gereizt, fich ebenfalls dort Quartier zu schaffen, und fo ift eine kleine Billenstadt entstanden, die fich schon feben laffen tann. Much die Rabe des fürftlichen Jagdichloffes tommt für die adligen Serrschaften in Betracht. Für mich aber hat diese Reuerung den Bortheil, daß ich neben dem Unterricht bei meinen Bauernkindern Privatstunden in den städtischen Baufern zu geben habe, fo daß ich im lleberfluß schwimme, wie in unfrem theuren Baterlande fonft wohl tein anderer Dorfmagifter. 3ch brauch's aber auch. Denn meine alte Schwäche für gute Bücher nimmt mit den Jahren gu, und da ich fonft keinen menschenwürdigen Umgang habe und meine Bibliothet mich für die Entbehrung eines gebildeten Gesprachs entschädigen muß - übrigens trint' ich auch Mittags ein fleines Glas Wein, feste er mit einem leichten Erröthen hinzu, als ob er fich wegen einer fündhaften Ausschweifung entschuldigen muffe.

Wohl bekomm's! versette Erk, ohne zu lächeln. Ich begreife nur nicht, warum du dich überhaupt darauf eingelassen haft, bein Licht unter den Scheffel einer Dorfschule zu stellen. War kein Plat frei an unserer Bürgerschule? Der alte Jegrimm, bei dem wir unsre ersten Stilübungen

machten, ift boch feitdem gewiß penfionirt worden?

Sogar gestorben. Aber ich durfte nicht daran denken, in der Stadt zu bleiben und sein Rachfolger zu werden. Mein Bater hätte nie und nimmer seine Einwilligung dazu gegeben.

Erk sah ihn mit erstaunten Augen an. Dein Bater? Aber bu warst ja —

Ein vaterloses Kind, allerdings, und in gewissem Sinne bin ich's noch heute. Es ist ja aber auch bei meiner Entstehung mit natürlichen Dingen zugegangen, und da die Sonne endlich Alles an den Tag bringt, bin auch ich mit ber Zeit so weit gekommen, daß ich meine findlichen Gefühle an den Mann bringen fonnte, wenn diefer Mann Werth darauf legte und nicht vielmehr jede

Meukerung derfelben fich entschieden verbate.

Du weißt, fuhr er nach einer Paufe fort, mahrend er mit halbzugebrückten Augen auf die fonnigen Flugufer hinausfah, - ich habe es von meiner guten Mutter nie erreicht, daß fie mir vertraute, wem ich das Leben verbankte. Erft auf ihrem Sterbebette, nachdem fie mir ein heiliges Gelübde abgenommen, mein Geburtsrecht gegen Den, der ihr lebenstanges Leid verschuldet, nie geltend zu machen, geftand fie mir den Ramen. 3ch habe keinen Grund, ihn dir ju verschweigen. Es ift fein Geringerer als der mächtigfte in unferem fleinen Land.

Alle Wetter! Seine Durchlaucht?

Rein, der Mann, der nicht nur das Land, fondern auch den Landesherrn regiert, Se. Excellenz der Berr Staatsminifter Baron von Lindenau. Ja, fiehft du, Ert, fuhr er mit einem stillen Lächeln fort, nun wird dir klar werden, warum bu schon in der Schule mich durch deine Freundschaft ausgezeichnet haft, obwohl ich die schlechtesten Rleider trug und du als ein fleiner Aristokrat dich allen Undern überlegen fühlteft. Der Tropfen blaues Blut in meinen Abern, ben bein Inftinct witterte, gewann mir beine Sympathie.

Der alte Sünder! brauf'te Ert heftig auf. Wenn er bich einmal in die Welt gesetzt hatte, mußte er nicht wenigstens dafür forgen, daß beine arme Mama sich nicht die Augen damit verdarb, deine Jacken zu flicen?

Beh nicht zu ftreng mit ihm ins Bericht, Ert. Ginmal, er war nicht gludlich in feiner Che mit der hochmuthigen, faltherzigen Frau, Die es ihn, wie alle Welt wußte, beständig fühlen ließ, daß fie ihre Comteffentrone gegen eine fimple freiherrliche vertaufcht hatte. Meine Mutter aber — aus ihrem Mädchenbilde konnte ich's deutlich sehen — war ein reizendes Wesen, und wie ich burch die langen Jahre in ihrer Rabe erfuhr, bas weichste

und liebebedürftigfte Berg von der Welt. Run und Er bamals mar er noch tein alter Sünder, tahltöpfig, thrannisch, gewiffenlos. Er mag lange um fie geworben haben, nachdem er fie einmal in feinem eignen Saufe getroffen hatte, wo sie für die Frau Ministerin arbeitete. Sie war ein braves Madchen, gewiß. Aber fie ftand allein und brachte fich mit ihrem bischen Bugarbeit nur eben nothdürftig durch. So ein Mädchen aus bem Bolt, ohne viel Bildung, mit dem anerzogenen Refpect vor den höheren Ständen - glaube mir, es war keine fromme Lüge, daß ich ihr, nachdem sie mir unter taufend Thränen Alles gebeichtet hatte. - ich weinte natürlich auch furz, ich betheuerte ihr aus voller Seele, daß ich niemals nur um einen Sauch geringer von ihr gedacht hatte, weil fie jenen taufendmal bereuten Tehltritt begangen, vielmehr hatte ich es ihr ewig gedankt, daß fie mich zur Welt geboren, gleichviel unter welchen Umständen, da ich mich des himmlischen Lichtes von Bergen erfreute.

3ch hatte die Genugthuung, daß ich sie nach dieser Absolution getröstet und mit ihrem Schicksal versöhnt sterben sah. Und Nichts lag mir ferner, als durch irgend eine Sophisterei mich um mein Gelübde, den Baba au schonen, herumzubrücken. Ich war dem unnahbaren Bater jogar bankbar bafür, bag er in ben erften Jahren nicht allzu reichlich für mich geforgt hatte. Eine karge Jugend lohnt fich später an dem Manne. Und als ich barum bat, nachdem ich die Schule hier durchgemacht hatte, in das Lehrerseminar nach S. ju durfen, weil ich dort ben Vortheil hatte, nebenher Vorlefungen an der Universität besuchen zu können, hat die Mutter erst wegen der Roften Bedenken gehabt, dann aber war von diefer Schwierigkeit nicht mehr die Rede, natürlich durch die Beihülfe Deffen, der die nächste Berpflichtung bagu hatte. Salte es auch nicht für schnöben Geig, daß er seine heimliche Geliebte nicht generöser bedachte. Das Wunder, daß von dem gangen Sandel nicht das Gerinafte verlautete, da man doch in unferer Enge bon jedem Mitburger Gutes und Bofes

weiß und Jeder dem Nachbarn in den Topf schielt — dies Unerhörte konnte nur dadurch gelingen, daß in den äußeren Berhältnissen der Betrogenen sich dem Anschein nach Nichts änderte, so daß die bösen Zungen annehmen mußten, die arme Unschuld sei auf irgend eine zufällige Art ins Unglück gebracht worden, und der Uebelthäter, vielleicht ein Fremder, habe sich dann für immer unsichtbar gemacht.

Nun, ich dachte nicht von fern daran, die Leute in diesem Glauben zu stören. Ich beging aber die Unvorssichtigkeit, bald nach dem Tode der Mutter ein Gesuch an den Herrn Minister zu richten um Anstellung an der Bürgerschule. Dergleichen, weißt du, ist nichts Ungewöhnsliches, da Excellenz wünscht, daß Alles durch seine Hand geht.

Ich ließ aber thörichterweise einfließen, da meine geftorben, sei ich in die Lage verfett, meine Mutter Beit ausschließlich dem Lehramt zu widmen. Sieraus scheint er den Verdacht geschöpft zu haben, ich wisse jest um meine Bertunft und fei gefonnen, meine Macht migbrauchen. Alfo ließ er mir durch fein Factotum, den Polizeidirector, eröffnen, mein Bunfch tonne aus mancherlei Gründen nicht gewährt werden, vor Allem meiner Jugend wegen; dagegen folle ich die vacant gewordene Dorfichullehrerstelle in Wigenhaufen erhalten, fogar mit einer Erhöhung des Gehalts. Ich nahm das ohne Weiteres an und habe nun drei Jahre Beit gehabt, die "Freuden und Leiden des Schulmeifterleins Bug" fennen gu lernen. Und glaube mir, Ert, es giebt fchlimmere und dornigere Lebenswege, als der meine. Rur zuweilen, wenn ich von meinem Ratheder aus den Blick über die ungekämmten Röpfe meiner Dorffinder weg ins Freie und Beite richte und mir fage: bu wirft eines Tages die Angen schließen und haft bon der Gotteswelt nicht viel mehr gesehen, als was fich in einem turzen Ferienausflug erreichen läßt — Genug! Un dir ift nun die Reihe. Ich verspreche dir, das bischen Reid, womit ich beine Weltfahrten anhören werde, foll mir die Freude an beinen Rämpfen und Siegen nicht vergällen. Es blieb eine Beile ftill zwischen den Beiden.

Wolfhardt schlürfte langsam den Rest seines Weines aus und sah dann über den Fluß hinweg nach den Fenstern des Schlosses, die zwischen den Baumwipfeln hervorschimmerten. Erk aber warf seine Cigarrette weg

und fagte plöglich:

Bore, mein Alter, fo niederträchtig darf das nicht fortgeben. Du mit deinen Gaben in ein Magisterjoch gespannt, von der Gnade eines hohen Herrn abhängig, der dir's heimlich nachträgt, daß du als lebendiges Reugniß für feine gahlreichen Jugendfünden herumgehft, - nein, mein Junge, das werde ich nicht ruhig mit ansehen. Bore, ich bin nach Spanien beordert, nicht gerade nach meinem eignen Wunich. Ich theile die romantischen Borurtheile für diefes berühmte "Land des Weins und der Befänge" durchaus nicht; bigotte, totette, gang ungebilbete Weiber, von Schmut ftarrende Gitanos, Die fich nur maschen, wenn Biget fie in Musit fest, und in der Sauptstadt ein verfides Klima, brr! Aber es heifit Ordre pariren. Wie war's nun, wenn du dich entschlöffeft, beinen Batel niederzulegen und mich zu begleiten? Berfteh mich recht: feine bloge Sinecure, nein, ordentlich engagirt als mein Brivatfecretar mit einem austommlichen Gehalt. Meine Finangen find derart, daß ich mir diefen Luxus erlauben barf, und ba ich mich in barbarischen Ländern an eine enorme Faulheit gewöhnt habe, wird es an Arbeit für dich nicht fehlen. Findst du dann Geschmad an Politik und diplomatischen Schnurrpfeifereien, fo tann Rath bagu werden, daß du dabei bleibst und mit der Zeit ein bischen Carrière machft. Wie benten Guer Liebben über Diefe gang ernstgemeinte Proposition?

Ein warmer Schein flog über Wolfhardt's offenes

Geficht.

Du meinst es gut mit mir, lieber Erk, sagte er, ihm die hand hinhaltend, und ich danke dir, als ob ich dein verlockendes Anerbieten annähme. Aber ehrlich gesagt, ich tauge nicht zu dem Posten, den du mir neben dir ein-

räumen willst. Ich kann mich doch nur als stiller Zuschauer betheiligen bei Allem, was in der handelnden Welt vorgeht, und möchte eine schlechte Figur machen neben einem homme d'action von deinem Schlage. Nein, nein, mein lieber Freund, wenn ich davon sprach, daß ich

mich hinaussehnte -

So haft bu nur bein befferes Selbst zu Worte fommen laffen, daß ich benn auch beim Wort nehmen will. 3ch tenne dich, du bescheidenster aller Sterblichen. So warst du ichon als ein hoffnungsvoller Klippichüler, immer nur auf die Sache bedacht, beine Person so tief als möglich in den Schatten ftellend. Aber bei allen Göttern, du follst mit Gute oder Gewalt hervorgezogen und ans Licht gebracht werden, da du's taufendmal mehr, als so viel Schwindler und Idioten, werth bift, daß dich die Sonne bescheine. Beute noch segest du dein Abschiedsgefuch auf, beine erste privatsecretärliche Arbeit. Morgen schon triegt bas Schriftstuck bein excellenter Berr Bapa, der sein vu et approuvé mit Vergnügen druntersetzen wird, da er dich dann aus den Augen bekommt. Und damit dich nicht eine schwachmuthige Reue anwandelt, bleibst du gleich bei mir im Stern. Deine Toilette hat bir nie viel Sorgen gemacht, und für einen Ramm und eine Zahnbürfte wird ja wohl Rath zu ichaffen fein.

Ich weiß schon, daß du deinen Willen durchzuseten verstehst, sagte der Andere lachend. Run denn, es sei, die paar Tage, die ich noch Ferien habe, sollen als Noviziat gelten. Doch heute Nacht kann ich unmöglich schon hier bleiben. Meine alte Magd, die mich wie einen Unmünstigen behütet, würde vor Angst vergehen. Morgen in aller Frühe, Herr Legationsrath — das heißt, sobald mein gnädigster Borgeseter ausgeschlasen hat — werde ich pünktlich antreten. Jedensalls habe ich dann das Bersgnügen, von deinem Hiersein mehr zu profitiren, als ich

mir träumen ließ.

Es klopfte, und der Rellner trat eingmit einem Billet, henje, XXVI. neber allen Gipfeln. 5 das ein Bedienter Seiner Excellenz foeben abgegeben habe. Ert reichte es Wolfhardt, nachdem er es überflogen hatte.

Von deiner Baronesse Schwester, sagte er lachend. Sie meldet mir im Austrage des Papa's, daß Se. Excellenz sich so weit wieder wohl sühle, um meinen gestern berssäumten Besuch heut empfangen zu können. Kennst du diese Sidonie?

Rur von der Straße her. Wenn sie ihrer Mutter ähnlich ist, kann ich die Schuld des Baters in noch milberem Lichte sehen. Nein, zu ihr habe ich keinen Zug des verwandten Blutes gespürt, wie troß alledem zu unserm Papa. Aber ich will ihr nichts Böses nachsagen. Sie ist ausgewachsen in den Regionen, wo die reinen Formen wohnen. Das ärmste meiner Dorsmädel scheint mir glückslicher zu sein, als sie.

# Achtes Kapitel.

Das Saus, bas ber Minifter bewohnte, ftand etwas abgelegen am Rande ber oberen Stadt, in einer engen Strafe, über deren einstöckige Saufer der hohe Bau ohne sonderlichen Zierrath hinausragte. Das Palais war zu Ende des vorigen Sahrhunderts für einen Erbpringen gebaut worden, der mit dem fürstlichen Bater nicht im besten Einvernehmen stand und es vorzog, mit der jungen Bemahlin lieber für fich als in dem weitläufigen Refidengichlosse unter den Augen der Eltern zu wohnen. war die Ruckseite, an die sich ein schöner, baumreicher Barten ichloß, jur Sauptfront gemacht worden, in deren Gemächern das junge Baar fich bor dem Getriebe des Sofes geborgen fühlen tonnte. Etliche Jahrzehnte fpater war dann diefer Befit an das Grafengeschlecht übergegangen, beffen letter Sproß eben jene hochfahrende Comteffe mar, die durch ihre Vermählung mit dem Freiherrn von Linbenau kein geringes Opfer ihres Familienstolzes zu bringen glaubte, so reiglos fie war und so wenig die Ausficht fie locen konnte, als Sofdame ihr Leben lang von ber fürstlichen Gnade abzuhängen, da sie außer dem ererbten Saufe fo gut wie nichts mehr befaß.

Nach dem Tode der Frau Ministerin hatte ihre einzige Tochter von den Zimmern der Mutter Besitz ergriffen, während der Vater den gegenüberliegenden Flügel inne hatte. Ein dreifenstriger Salon, der in der Mitte lag und von einem zierlichen Balton aus den Blick in den Garten gewährte, diente zu den Zusammenkunften im engeren Kreise, während die Räume auf der Straßenseite gewöhnlich verschlossen blieben und nur geöffnet wurden, wenn größere Gesellschaft geladen war, zu der häusig auch die jürstlichen Herrschaften sich einsanden.

Das hohe Mansarbengeschoß über diesem ersten Stockswerk diente zur Unterbringung der Kanzlei, die viel Kaum bedurfte, da von diesem Hause aus alle Käber der Kesgierungsmaschine in Bewegung gesetzt wurden. Der Minister selbst konnte durch ein Wendeltreppchen aus seinen Wohnstimmern sich hinausbegeben, ohne den großen Treppenklur

au berühren.

Hierauf hatte er freilich seit Wochen verzichten müffen, da die Gicht ihn an den Lehnstuhl sesselte. Auch an diesem Rachmittag lag er im Salon, den kranken rechten Fuß mit einer dicken seidenen Decke umwickelt, und die hohe Balkonthür blieb trot des milden Sonnenscheins geschloffen. Es war nahe an füns Uhr. Er wartete, in allerlei Gebanken mit seiner Uhrkette spielend, auf die Rückkehr der Tochter, die ihm seinen Thee bereiten sollte. Es war, außer den Mittags- und Abendmahlzeiten, die denen er sich nicht lange aushielt, dieser Füns-Uhr-Thee die einzige Stunde, in der er auch andere als Geschäftsbesuche empfing und dem Geplauder Sidoniens, von deren Verstand er eine sehr geringe Meinung hatte, geduldig zuhörte.
Warum ließ sie ihn heut so lange warten? Die

Warum ließ sie ihn heut so lange warten? Die Baronesse sei in die Stadt gegangen, Besuche zu machen, hatte sein alter Kammerdiener Wendland auf die unsgeduldige Frage des kranken Herrn erwidert. Excellenz war sichtbar schlechter Laune. Immer wieder wanderten seine Augen zu der hohen Decke des Saals hinaus, an der eine nicht ungeschickte Hand in leichten Farben eine mythoslogisch-allegorische Scene dargestellt hatte. Auf der abgeblaßten rothen Damasttapete über dem Sopha hingen die Bildnisse seiner Frau und sein eigenes, aus der Braut-

zeit, die nicht mehr ganz junge Verlobte schon damals mit bem hochmuthig unholden Blick, der ihr die Bergen entfremdete, der Brautigam, in einer fleidfamen Softracht, aus schwarzen, fühnen Augen die Welt betrachtend, das Urbild eines selbstbewußten aristofratischen Cavaliers von edler Race.

Als folcher erschien auch noch der alte Mann, der etwas zusammengefrümmt neben dem Theetisch ruhte. Wohl war die hohe Stirn dem Siebziger über den Ropf gewachsen und das schwarze Saar zu schneeigem Weiß verblichen. Aber die Augen blickten noch fo durchdringend und zuweilen in fühlem Glang aufblitend, wie vor fecheunddreißig Jahren, und die frifche Rothe der feinen Saut ließ erkennen, daß das Blut noch nicht in trägem Greisentakt durch die Abern schlich. Unter bem glatten, fraftigen Rinn sah ein leichtgeschlungenes weißes Halstuch hervor, und die noch immer schlanke Gestalt war in einen bequemen Sausrod von grauer Farbe gekleidet, der den vornehmen Gindruck der gangen Erscheinung vollendete.

Der alte Diener trat wieder ein und machte mit tonloser Stimme eine Melbung. Das Gesicht des Ministers

verfinsterte sich. Hab' ich nicht oft genug gesagt, daß ich um diese Zeit mit Geschäften verschont bleiben will? rief er. Schick ibn nur wieder fort. Er foll Abends wiederkommen.

Es fei eine Sache von besonderer Wichtigkeit, Ercelleng.

So lak ihn in des Teufels Namen eintreten!

Der Diener verschwand und öffnete gleich barauf die Thür einer wunderlichen Figur, die man auf den ersten Blick für einen Rüfter ober Leichenbitter zu halten geneigt war. Eine unterfette Geftalt von mittlerer Größe, gang schwarz gekleidet, in einem fauber gehaltenen Frack, deffen Rnopfloch das Bandchen des fürstlichen Sausordens zierte. Auf dem furgen Salfe aber fag ein fleiner, runder, fehr beweglicher Ropf, der auffallend an den chinefischen Typus erinnerte, ein wenig vorspringendes, knopsartiges Räschen über einem dunnen flachen Munde, zwei schmale, wimberlose Schlitzaugen, beren graue Sterne rastlos wie das Kügelchen in einer Wasserwage hin und her liesen, und seltsamer Weise, um die Aehnlichkeit mit einem Sohne des himmlischen Reichs voll zu machen, oben auf der sonst kahlen, gelblichen Stirn ein kohlschwarzes Schöpschen, gleich dem Wurzelrest eines dicken Jopses, der dem Eigenthümer von srevelhafter Hand abgeschnitten worden wäre.

Dies sonderbare Wesen näherte sich mit leisen, aber dreisten Schritten dem Gebieter, dessen Krankenstuhl mit dem Rücken gegen die Thure stand, den blanken Cylindershut unterm Arm, durch ein bescheidenes Hufteln seinen

Gintritt ankundigend.

Was haben Sie so Dringendes vorzubringen, Pfeifer? murrte ber alte Herr, ohne sich umzuwenden. Sie wissen, um diese Stunde sollen Sie mich ungeschoren lassen.

Excellenz verzeihen, erwiderte Der im Frack mit einer leisen, aber scharftlingenden Stimme, — ich konnte unsmöglich die Rapportstunde abwarten. Excellenz werden heut Nachmittag den Besuch eines fremden Herrn empsangen. Ich hielt es für meine Pslicht, was ich über denselben und seine Gesinnungen ersahren habe, zur Kenntniß Ew. Excellenz zu bringen, damit der Herr Minister orientirt wäre.

Der alte Berr warf bem Dienfteifrigen einen furgen

Blick über die Achfel zu.

Die Mühe, Pfeifer, hätten Sie sich sparen können. Ueber den Legationsrath von Friesen bin ich hinlänglich orientirt, etwas ausgiebiger als der ihn betreffende Polizeiact.

Pfeifer verbeugte sich.

Excellenz wollen die Frage gestatten, ob Sie auch von den Aeußerungen unterrichtet sind, die der Herr Legationsrath gestern in diesem Hause, in diesem nämlichen Salon gethan hat.

Was meinen Sie, Pfeiser? Bei seinem gestrigen Bessuch? Und davon wären Sie unterrichtet? Besolden Sie Ihre Leute auch, um die Conversationen in meinem eigenen

Saufe zu überwachen?

Der Polizeimann hielt ben Blick, der biefe Rede begleitete, ruhig aus. Es ist meine Pflicht, Excellenz, alle

erlaubten Mittel anzuwenden, um verdächtige Elemente auch von diefem Saufe fernguhalten. Jemand, den ich übrigens nicht eigen dafür zu befolden brauchte, hat mir berichtet, daß dieser Berr von Friesen geäußert habe, er erkenne keinen Unterschied zwischen Gut und Bofe und wiffe bestimmt, daß unfer allverehrter "Souveran", vielmehr alle Souverans-Raturen beliebte der Berr fich auszudrücken, derfelben Meinung fei und das "Uebermenschliche" thun würde, wenn es ihm Bergnügen mache. Excellenz werden mir zugeben — Grundfäße dieser Art, so offen ausgesprochen — bei dem mehr und mehr überhandnehmenden Treiben der Anarchisten, das freilich durch die Weisheit Eurer Ercelleng bigher in unferm Lande feinen Boden gewinnen fonnte - allerdings muß es auffallend erscheinen, daß selbst ein junger Freiherr und Diplomat so frevelhaften Anfichten fich juneigt. Indeffen ift heutzutage nichts mehr unerhört, in Rugland, weiß man ja, ift bas anarchistische Unheil bis in die höchsten Gesellschaftstreife eingedrungen, - und barum schien es mir durchaus nöthig, Ew. Ercelleng unverzüglich in Renntniß zu fegen

Ich banke Ihnen, Pfeiser, unterbrach ihn der Minister. Er hatte ruhig zugehört, nur ein einziges Mal bei der Erwähnung des "Souveräns" hatte seinen seinen Mund ein Lächeln überslogen. Sie haben nach bestem Wissen gehandelt, ich wünsche nur, daß Sie in Zukunft sich mit der Ueberwachung dieses Salons nicht weiter besassen. Bon diesen Räumen hoffe ich die Anarchie ohne die Hülfe der Polizeigewalt sern halten zu können. Was Herrn von Friesen betrifft — so halte ich ihn nicht für so staatsgesährlich und glaube, Ihre Quellen sind ein wenig gestrübt durch mangelhastes Verständniß. Abieu, Pseiser.

Sie tonnen gehen.

Der Polizeidirector regte fich nicht.

Ich hatte noch etwas hinzuzufügen, wenn Excellenz gestatten. Heute Mittag ist ein gewiffer Wolshardt wieder einmal in der Stadt gesehen worden.

Der alte Herr machte eine rasche Bewegung, wie Jemand, ber unversehens auf einen widrigen Gegenstand

tritt. Er faßte fich aber alsbald und fagte mit feinem tältesten Ton:

Ich habe Ihnen gesagt, daß ich mit den Angelegensheiten dieses Menschen nicht behelligt sein will. Was tümmert es mich, ob er einmal wieder Lust hat, in die Stadt zu kommen? Halten Sie ihn auch für einen Dhnamitarden oder heimlichen Verschwörer? Unsinn! Er sührt sich, wie ich höre, in seiner Dorsschulmeisterei ruhig und anständig auf. Und in jener socialistischen Versammslung vor Jahr und Tag, bei der er sich Ihrer Meinung nach nicht hätte betheiligen sollen, hat man es nur ihm zu verdanken gehabt, daß die auswärtigen Hezer hier keinen Unklang sanden, da er die hiesigen Fabrikarbeiter zur Versuusst bekehrte. Lassen Sie ihn also seiner Wege gehen.

Diese Wege, Ercellenz, haben ihn aber eben mit jenem Herrn Legationsrath zusammengeführt. Sie haben sehr cordial mit einander gethan, im eigenen Hôtelzimmer zwei Stunden lang beim Champagner zusammengesessen, und der Herr von Friesen, wie der Oberkellner mir sagte, hat besohlen, für diesen Dorsschullehrer ein Zimmer neben dem seinigen herzurichten. Was der Grund dieser aussallenden Intimität ist, vermag ich noch nicht zu durchschauen.

Jedenfalls halte ich es für meine Pflicht -

In diesem Augenblicke trat Wendland herein, auf

einem filbernen Teller eine Bisitenkarte tragend.

Wie gerusen! sagte der Minister nachdenklich. Ich lasse bitten. — Nochmals, Pseiser, thun Sie, was Sie für Ihre Pflicht halten. Doch übermäßigen Eiser verbitt' ich mir. Es wäre das erste Mal, daß ein Mitglied der königlich preußischen Diplomatie sich in demokratische geheime Umstriebe einließe.

Er nickte dem Polizeimanne herablassend zu, der seine Schlitzaugen mit kaum merklichem Achselzucken nach der Decke richtete und dann mit einer tiesen Berbeugung sich entsernte, da eben die hohe Gestalt des von ihm so argswöhnisch Ueberwachten die Schwelle des Salons betrat.

# Meuntes Kapitel.

Seien Sie mir willtommen, lieber Friesen, rief der alte Herr ihm entgegen, und halten Sie mir's mit der verwünschten Schwellsüßigkeit zu Gute, daß ich Sie sitzend begrüßen muß! Kommen Sie, nehmen Sie einen Stuhl, meine Tochter läßt heut auf sich warten, obwohl sie sich lebhast für Sie interessirt, aber um so besser, so können wir noch ein wenig von Dingen plaudern, von denen Frauenzimmer nichts verstehen. Wie lang ist's her, daß Sie sich bei uns nicht haben sehen lassen?

Sieben lange Jahre, Ercellenz.

Wahrhaftig? Nun, mir sind sie nicht lang geworden. Glauben Sie mir, mein junger Freund, es ist ein Vorurtheil, daß man sich in kleineren Verhältnissen eher langsweile, als in großen. Im Gegentheil: die Geschäfte gewinnen nur an Interesse, weil man Alles persönlicher nimmt, nicht mit unbenannten Jahlen zu rechnen hat, wie in einem weit ausgedehnten Vetriebe. Und weil Alles näher aneinander gerückt ist, erfährt man täglich auch die unsmittelbaren Ersolge seines Wirtens, Dank und Undankstellen sich greisbar vor uns hin, und wir erhalten beständig die anregende Gewißheit, die Protagonisten in einer menschlichen Komödie zu sein.

Meine geringen Erfahrungen, Ercellenz, bestätigen biefe Anschauung nur zu febr, fagte Ert lächelnd. Ich

war zwar nur ein geringer Statist. Doch auch von meinen Borgesetzen weiß ich, daß sie ihre Unsähigkeit, in die eigentsliche Handlung einzugreisen, die Resignation, im besten Fall die Vertrauten zu spielen, schwer empsanden und durch allen Theaterslitter, mit dem sie behängt wurden, über ihre intime Langeweile nicht hinweggetäuscht wurden.

Der alte Herr nickte vor sich hin.

Sehen Sie nun wohl, daß ich Recht hatte, als ich vor sieben Jahren Ihnen als jungem Attaché meinen Reisesegen mit auf den Weg gab und Ihnen rieth, nicht nur Geld in Ihren Beutel zu thun, sondern vor Allem einen hinlänglichen Vorrath von Geduld? Den scheinen Sie nun aufgebraucht zu haben. Und doch wollen — nein, sollen Sie jetzt wieder auf Reisen gehen, wieder ins Weite schweizen, während das Gute doch so nah liegt?

Was meinen Excelleng?

Ich konnte Ihnen damals nicht sagen, was ich meinte. Es wäre verstüht gewesen. Sie mußten erst an eigner Haut ersahren, wie unersprießlich sür einen nicht von Haus aus subalternen Menschen die Ehre ist, in einer der unzgeheuren modernen Staatsmaschinen eines der kleinsten Rädchen zu sein. Jett aber, nachdem Sie um manche nütliche Enttäuschung reicher geworden sind, scheint mir die Frage an der Zeit zu sein: ziehen Sie es nicht am Ende vor, Ihre Kräste da einzusehen, wo Sie das Einzgreisen derselben unmittelbar versolgen können — hier — in Ihrem sogenannten engeren und, wenn Sie wollen, sehr engen Vaterlande?

Sehen Sie, suhr er fort, da Erk sich nicht sogleich zu einer Erwiderung anschickte, ich bin weit entsernt, eine doctrinäre Abneigung gegen die Bilbung von Großmächten zu hegen, wie sie heutzutage sich vollzogen hat. Sie waren eine geschichtliche Nothwendigkeit, also mußten sie kommen. Aber nichts hindert mich, es zu bedauern, daß die Umsstände es jest nur noch so Wenigen gestatten, sich zu starken, eigenartigen Charakteren auszuwachsen. Der enorme Verbrauch an Mitarbeitern, Gehülsen, Werkzeugen in der

Hand ber wenigen politischen Künstler an der Spitse drückt die minder Begünstigten sämmtlich auf ein Niveau mittelmäßiger Thätigkeit herab; ich nenne das Demokratissirung von oben her. So viel ich sehe, wird das nicht einmal von den Betreffenden sonderlich beklagt, der Nacken härtet sich am Joch, die klugen obersten Lenker sorgen dassür, daß Heilpsläskerchen in Gestalt von bunten Bändern auf die Wunden gelegt werden, die der persönliche Ehrsgeiz sonst schwere empfinden würde. Aber ein Glück ist es, daß in unserm großen deutschen Reich sich immer noch kleine Enclaven besinden, an denen der centralisirende historische Besen vorbeigesegt hat. An solchen Orten ist es noch möglich, das gute alte Wort "Selbst ist der Mann" zur Wahrheit zu machen.

Er nahm aus einem kleinen achteckigen goldenen Dösschen mit zierlichen Fingern eine Prise und steckte die Dose dann wieder in die Westentasche. Erk schwieg noch immer. Er suchte nach einer Antwort, die seiner Neberzeugung

entspräche, ohne den alten Autofraten zu verlegen.

Was anders feben wir, fuhr diefer lebhaft fort, in den gepriesenen Zeiten der italienischen Renaissance? im mediceischen Floreng? bei der Signoria Benedia's und Genua's? Batte fich bort jene anziehende Balerie von Charafterföpjen entwickeln fonnen, wenn der gange Stiefel Italiens am Bein eines Bismard bes fechzehnten und fiebgehnten Sahrhunderts geseffen hatte? Wenn eine liberal ausgeklügelte Verfaffung alle öffentlichen Angelegenheiten fo peinlich geregelt hatte, daß der Thatfrajt felbit der mächtigften Berrichernaturen faum ein erheblicher Spielraum geblieben mare? Aber ich brauche mich Ihnen gegenüber nicht länger in fo elementarem geschichtsphilosophischem Raisonnement zu ergeben. Worauf ich damit hinaus will, haben Sie ja längst erkannt. Meine lange Erfahrung hat mir ein ziemliches Vertrauen zu meiner richtigen Menschenschätzung gegeben. In Ihnen, so jung Sie damals maren, fand ich das Zeug zu einer Selbstherrlichkeit in eben jenem Sinne, den ich bezeichnet habe, vor Allem eine ftark ausgeprägte Fähigkeit zu wollen. Dergleichen, wie gesagt, ist heutzutage eine seltene Erscheinung geworden. Und darum läg' es wohl in Ihrem eigensten Interesse, sich zu sragen, ob Sie diese Willense und Thatkrast sernerhin in den Dienst einer fremden Intelligenz stellen sollen, oder an einen Plat, wo Sie Herr Ihres Geschickes und eines immerhin ansehnlichen Haufens geringerer Sterblicher sein würden.

Er sah gleichmüthig, als wenn er an der Antwort nicht zweiselte, vor sich hin und stäubte mit dem langen Nagel des kleinen Fingers ein paar Tabakskörnchen weg,

die auf feinem Rod gurudgeblieben maren.

Vor Allem, sagte nun Ert, muß ich Ew. Excellenz danken für die gütige, allzu gütige Meinung, die Sie von meinen Fähigkeiten hegen. Dann aber zunächst die Berssicherung, daß ich durch das Zukunstsdild, das Sie vor mich hinstellen, im höchsten Grade überrascht worden bin. Und je mehr ich darüber nachdenke, je weniger vermag ich einzusehen, wie es sich realisiren sollte. Denn angenommen, ich wäre mit den Eigenschaften, die Excellenz mir zutrauen, wirklich ausgestattet, — wie sollte ich daran denken, gerade hier den rechten Gebrauch davon zu machen, da Sie selbst in eigner Person all die Willenssund Thatkrast vereinigen, die an der Stelle, wo Sie stehen, ersorderlich ist?

Sie wollen sagen, versetzte der alte Herr, ohne Erk anzusehen, daß im Fürstenthum Blendheim kein Plat für zwei Charakterköpse sei und daß Sie keine Lust hätten, Eine vergoldete Knechtschaft mit einer andern zu vertauschen. Aber betrachten Sie meine weißen Haare und den hülflosen Auftand, in den meine Erbseindin, die Gicht, mich versetzt. Wenn sie eines schönen Tages sich in die höheren Regionen versteigt und an den Sitz des Lebens vordringt, muß ich dann nicht den Platz räumen? Und soll mich die Ungewißheit nicht beängstigen, wer ihn nach mir einnehmen wird? Es handelt sich vielleicht nur um eine kurze Wartezeit, die sehr zweckmäßig damit auszusüllen wäre, einen leberblick über die Verhältnisse des Landes zu gewinnen.

Ich sand sie sehr verworren und darf mir nachsagen, daß ich sie in eine gesunde Ordnung gebracht, das Haus von allerlei altem Moder, Unrath und Schmarogerpflanzen gereinigt habe. So wenig sentimental ich bin, es würde mich betrüben, meine Heimath — Sie wissen, unser Familie ist eine der ältesten des Fürstenthums — wieder den Schranzen und Strebern in die Hände sallen zu sehen, denen ich das Handwerk gelegt habe. Auch eine andere Gesahr droht. Wenn unser gnädigster Herr dereinst das Zeitliche segnet, ohne einen legitimen Erben zu hinterlassen, so fällt das Regiment an die jüngere Linie, die hier nicht beliebt ist und es durch katholisierende Tendenzen selbst versichuldet hat. Eine unheilvolle Perspective.

Die freilich burch feine noch jo energische Staats-

weisheit abzuwenden ware, will mir scheinen.

Der Alte warf einen feinen, prüfenden Blick auf die ftattliche Geftalt des jungen Mannes, der ihm gegenüber

jaß. Dann in einen leichteren Ton übergehend:

Saben Sie fich ichon bei den Berrichaften gemelbet? Das follten Sie nicht länger aufschieben. Man weiß natürlich von Ihrem hierfein. Es würde fowohl nach Ihrer diplomatischen Stellung wie als Landestind Ihnen nicht gestattet sein, ben Sof zu umgeben. Rennen Sie die Fürstin? Doch ich erinnere mich, bei Ihrem letten Befuch waren die Berrichaften nicht anwesend. Sie werden eine intereffante Frau an ihr finden, wohl nicht gang bon ihren hiefigen Berhaltniffen befriedigt, da fie die Liebhabereien ihres Gemahls nicht theilt und mit ihren eigenen Wünschen und Interessen über den Horizont ihrer Umgebung hinausstrebt. Ich bin ihr fehr ergeben und gonne es ihr, die Eintonigkeit ihrer Existeng burch die Unterhaltung mit einem jungen Weltfahrer unterbrochen zu feben. Sie ift eine bon den Frauen, die fich ebenfalls in früheren Jahrhunderten glücklicher gefühlt hätten und von gewiffen Vorurtheilen unferer germanischen Welt fich nur mit Seufzen und heimlicher Emporung gangeln laffen. Auch ift fie von fo raichem und feinem Berftandnig, daß

fie einem halben Wort entgegenkommt, und dann wieder liebt fie es, die Dinge beim richtigen Namen genannt zu hören. Ihr gegenüber könnten Sie sich sogar erlauben, so brüske Consessionen zu machen, wie Ihnen gestern über die Zunge sprangen.

Geftern, Excellenz? Wo hätte ich —

Hier, in diesem Zimmer. Vor Zuhörern, die etwas betroffener waren über Ihre Offenherzigkeiten in Betreff von Gut und Böse, als die Fürstin gewesen wäre, die das Herrenrecht "souveräner Naturen" gewiß auch für sich in Anspruch nimmt.

Ich bedaure unendlich, Excellenz, daß ich in einer etwas übermüthig scherzhaften Laune diese frevelhafte jüngste Weisheit ausgekramt und dadurch Baronesse Sidonie in ihren heiligsten Gefühlen verletzt habe, so daß sie bei ihrem

herrn Bater fich über mich beklagen mußte.

Sie irren, junger Freund. Meine Tochter hat mir nichts davon mitgetheilt und überhaupt Ihnen nur bas Befte und Schmeichelhaftefte nachgesagt. Meine Quelle ift eine andere. Unfere fleine Stadt hat eine fo munderbare Afustit, daß taum je geheim bleibt, was zwei Menschen fich in's Ohr fluftern. Bas aber jene "jungfte Beisheit" betrifft, fo ift fie ja die alteste der Welt und nur bon dem unglücklichen Menschen, der jett vom Fieber feiner glanzenden Aphorismen in geistiger Umnachtung ausruht, der heutigen Gefellschaft, die ein fo turges Gedächtniß hat, wieder einmal vorgehalten worden als etwas Unerhörtes und Neues. Daber der lächerliche Larm, hier der rafende Beifallsjubel unreifer Röpfe, die für ihre ohnmächtigen Gelüfte plotlich einen geiftreichen Unwalt gefunden haben, und dort das Geheul fittlicher Entruftung der Dugendmenschen. Wir Anderen, die wir, abgesehen von den absurden Uebertreibungen, den Extravaganzen mit der "blonden Bestie" und der Affassinenmoral, an der Richtigkeit der Grundansichten nie gezweifelt haben, follten nur die Schwachen schonen und nicht offen einstimmen in ein Credo, das den Biedermannern ftets als satanisch erscheinen wird, während jeder klare politische

Kopf zu allen Zeiten danach gehandelt hat. Was sonst bedeutet das so hoch gepriesene Salus reipubliae suprema lex esto? Sind nicht alle Macchiavellismen der verrusensten Art einzig darauf zurüczusühren? Und dennoch hat Friedrich der Große, der als geborener Herrscher sehr wohl wußte, was Noth thut, der nackten Doctrin von der unerbittlichen Staatsraison das Feigenblatt seines Antimacchiavell vorgebunden, um die Gemüther seiner Unterthanen darüber zu beruhigen, daß sie sich von ihm keiner so gottlosen doppelten Moral zu versehen hätten.

Ercelleng find der Meinung, Friedrich der Große habe in jener Schrift nicht feine ehrliche Meinung von Gut

und Bofe niebergelegt?

Würde er den Beinamen "der Große" verdienen, wenn er es gethan hätte, und Schlesien in die Tasche gesteckt haben? Aber wohin gerathen wir? Wir sänden bis Mitternacht kein Ende, wenn wir uns in dies Labyrinth tieser einlassen wollten. Und da höre ich meine Tochter. Es ist Zeit, daß ich eine Tasse Ihee bekomme. Das historisch-politische Privatissimum, das ich Ihnen gehalten, hat meine Zunge so trocken gemacht wie das Blendheimer Tageblatt.

### Behntes Kapitel.

Die Flügelthür wurde vom Bedienten geöffnet, und herein schwebte eine zarte blonde Gestalt, ein sliederblaues hütchen auf dem wellig gescheitelten Haar, ein leichtes Spitzenmäntelchen um die schmalen Schultern. hinter ihr erschien in einem hellgelben Sommeranzug, ein Beilchensträußchen im Knopfloch, der kleine Graf, von der Schwelle aus Friesen seinen Gruß zuwinkend, worauf er sich ehrersbietig dem Minister näherte.

Wo haft du nur so lange gesteckt, Sidi? rief der Alte der Tochter entgegen. Roch zehn Minuten, und du

hattest beinen Bater bor Durft entfeelt gefunden.

Das Puppengesicht des Fräuleins nahm die Miene eines gescholtenen Schulkindes an. Sie beugte sich, die wasser-blauen Augen schüchtern niederschlagend, zu dem Greise hinab und hauchte einen Kuß auf seine hohe Stirn.

Richt bose sein, lieber Papa! schmeichelte sie. Ich glaubte es gut zu machen, wenn ich dich ein Weilchen mit Herrn von Friesen allein ließe, — dabei nickte sie diesem zu, wie um seine Zustimmung werbend —; du hattest gewiß sehr ernste Staatsgespräche mit ihm zu führen, bei benen ein einfältiges Mädchen, wie ich, höchst überflüssig gewesen wäre. Ich darf freilich mit der Prinzessin im Tasso sagen:

Ich freue mich, wenn fluge Manner reben, Dag ich verfteben tann, wie fie es meinen -

Bift du deffen fo gewiß, Rind? fiel ihr ber Bater ins Wort. Er warf dabei der Tochter einen ironischen Blid zu, in welchem die ganze geringschätige Bartlichkeit

fich spiegelte, mit der er fie überhaupt behandelte.

Oh ce vilain Papa! schmollte die Tochter. Beklagen Sie mich, Herr von Friesen! Was tann ich dafür, daß ber himmel meinem Bater ein Kind geschenkt hat, bas ihm gegenüber ftets unmundig bleiben wird. Wenn ich nicht ben Troft hatte, ihm wenigstens in der Theeftunde unentbehrlich zu fein, - aber nun follen die Berren nicht länger zu klagen haben, daß ich meine hausfraulichen Bflichten verfäume.

Sie nahm fich taum Zeit, hut und Mäntelchen abzulegen, gab dem Diener, der ihr die filberne Theemaschine nachgetragen hatte, allerlei halblaute Weisungen und plauderte bann, immer in dem gleichen findlich tandelnden Ton. von ben Befuchen, die fie gemacht, und den Commiffionen, die fie dazwischen erledigt hatte. Der alte Berr hörte ihr zu, ohne etwas zu erwidern, wie man auf das Gezwitscher eines Kanarienvogels horcht. Rur Solm warf dann und wann ein galantes Wort bagwischen. Erf betrachtete bas Baar im Stillen und fand, daß es trefflich zu einander paffe. Sidoniens Geficht glich freilich dem Bilbe ihrer Mutter über dem Sopha, doch fehlte darin der hochmüthige Bug, und bor einem Dukend Jahre hatte es wohl für hübsch gelten können. Seitdem war es auffallend verblichen und verweltt, nnd das immer lächelnde Mündchen erinnerte an die mastenhafte Grimaffe, mit der eine Balletdame den Applaus ihrer Berehrer herausfordert. leichtes, faltiges Gewand konnte die Dürftigkeit ihres Gestältchens nicht verbergen, und nur das reiche aschblonde Baar gereichte ihr zu einer wirklichen Bierde.

Sie bewegte fich aber mit der unbefangenen Sicherheit einer geseierten kleinen Schönheit, zumal Holm gegenüber, den fie wie einen ergebenen Leibeigenen zu allen möglichen tleinen Stlavendienften migbrauchte. Begen Erf heuchelte fie eine gewisse madchenhafte Schüchternheit, als wollte sie diesen gesährlichen Frauenverächter beständig um Schonung ihrer hülflosen Jugend und süßen Unschulb ansslehen. Dazwischen trieb sie ein eigenes Spiel, indem sie, wenn er das Wort an sie richtete, die Augen schloß, als ob eine unverdiente Gnade sie überschauerte, und dann plöglich die Wimpern weit öffnete, wie um den Pseil eines bligenden Blicks auf ihn abzuschießen.

Der Bediente trat wieder ein und machte ihr eine

halblaute Meldung.

Schon? sagte sie. Ist es denn schon Sechs? So sühren Sie die Herrschaften einstweilen in das Musikzimmer. Ich würde gleich kommen. Ja denk, Papa, es ist gar zu ärgerlich, aber ich habe das Comité unseres Wohlthätigkeits-Concerts für heute zu einer Sitzung herbeschieden. Wir haben noch einige vorbereitende Schritte zu berathen und das Programm definitiv sestzustellen.

Erk stand auf.

Nein, Herr von Friesen, rief sie lebhaft, Sie kann ich nicht entlassen. Ich habe sogar eine Bitte an Sie zu richten, die Sie mir nicht abschlagen dürsen.

Gine Bitte, Gnabigfte?

Rur Geduld! Zest muß ich erst den Papa in sein Zimmer bringen. Soll ich dir den Rollstuhl kommen

laffen, Bäterchen?

Ich will versuchen, ob mein streikender Fuß wieder discipliniren will, sagte der alte Herr, indem er sich, von Holm und der Tochter gestügt, aus dem Lehnstuhl auferichtete. Sehen Sie, Graf, es geht. Bitte, rusen Sie mir Wendland. Ich schleppe mich dann schon die paar Schritte weit mit seiner und meines Stockes Hilse.

Das ließ aber die gute Tochter nicht zu. Sie bestand barauf, daß der Papa den Arm um ihren Racen legen und versuchen mußte, allein auf sie gestützt seine Gemächer

zu erreichen.

Abien, meine Herren! rief er, sich auf der Schwelle seines Zimmers umwendend. Und Sie, lieber Friesen, erwägen Sie, was wir besprochen haben, in einem seinen Herzen und sagen mir morgen, ob meine Argumente Ihnen eingeleuchtet haben. La nuit porte conseil. Möge sich's

auch an Ihnen bewähren.

Dedipus und Antigone! rief Holm, ehe das Paar noch den Salon verlaffen hatte. (Er sagte übrigens Dedipos, weil er gehört hatte, der Name sei griechisch und das lateinische us laute im Griechischen os.) Ist es nicht eine rührende Gruppe. So sollte die Valentin das Paar verewigen. Welch ein Gemüth, diese Sidonie! Sie werden mir nun zugestehn, lieber Freund, auch ohne ehrgeizige Nebengedanken kann man sein Herz an sie verlieren.

Bewiß, murmelte Ert, der in gang andere Betrach-

tungen versunken war.

Und da wir doch einmal wieder bei diesem Thema sind — wenn ich es erreicht habe, seien Sie überzeugt, daß ich mich Ihres freundschaftlichen Beistandes gern ersinnern werde. Wenn Sie irgend einen Wunsch hegen sollten, etwa eine Stellung hier in Ihrer Heimath, in der Berwaltung oder bei Hose, meiner einslußreichen Verswendung dürsen Sie sich versichert halten.

Ert fah ihn halb beluftigt, halb ingrimmig an.

Sie sind ju gütig, werther Gönner, sagte er. Mein Ehrgeiz aber ist nur gering, und vollends wenn Sie als Alexander vor mich hin träten, würde ich vorziehen, Diogenes zu bleiben.

Holm lachte. Er verstand die Antwort nicht recht, aber ber Bergleich mit Alerander schmeichelte ihm. Dann

fehrte Sidonie zurück.

Väterchen ist glücklich in seinem Arbeitssessellel installirt worden, sagte sie mit triumphirender Miene. Dazu ist sein dummes Kind doch noch geschickt und gescheidt genug. Run aber müssen wir selbst an die Arbeit gehen. Wollen Sie mir Ihren Arm geben, Herr von Friesen, mich hinsüberzusühren? Rein, lieber Holm, heut hat der Gast das Vorrecht. — Und dann mit etwas leiserer Stimme und die Augen verschämt niederschlagend: Sie werden es vielsleicht unpassend sinden, daß ich mich zur lady patroness

bergegeben habe bei einer Veranftaltung jum Beften armer Wöchnerinnen. Frau von Borck fagte mir's gerade ins Geficht, es fei de la dernière inconvenance für ein unvermähltes Fraulein. Aber nicht mahr, verehrter Freund, Sie benten anders barüber? Bitte, bitte, fagen Sie mir, ob Sie nicht auch glauben, daß man, wo die chriftliche Nachstenliebe ins Spiel tommt, feine fleinlichen, prüden Bedenten hegen dürfe!

Wenn das die Bitte ist, die Sie mir vorzutragen

hatten, so ist sie unbedenklich gewährt. Ich banke Ihnen. D ich wußte, Sie würden mich Aber mein eigentliches Anliegen war es noch nicht. Gedulden Sie fich noch eine furze Frift. Und bier finden wir ja das gange verehrte Comité ichon beifammen.

Sie hatten Sidoniens Boudoir durchschritten und waren zu bem daranftogenden größeren Gemach gelangt, das fich durch den ichonen Flügel in der Mitte, die fehlenden Teppiche und die Stuhle an den Wänden als das Mufitsimmer darftellte. Sier waren etwa ein Dugend Berfonen, jumeift weiblichen Geschlechts, verfammelt, Alle ftebend in Erwartung ber Präfidentin, die nun mit ihrem gewinnendsten Lächeln unter fie trat und Allen die Sand reichte. Erk mußte fich vorstellen laffen. Er begriff, daß das Comité mit kluger Wahl zusammengesett war, die verschiedenen einflugreichen Rreife bes Städtchens waren vertreten und auch die Kleinbürger nicht übergangen worden. All diefe Damen hatten ihren besten But angelegt und benahmen sich in den schwarzseidenen Kleidern steif und würdevoll wie etwa bei einem Leichenbegangniß. Die Frau Confistorialräthin und Domanendirectorin hatten ihre Bute aufbehalten, da fie überzeugt waren, dies fei bei folchen Gelegenheiten guter Ton in der vornehmen Belt. Die Aristofratie war durch die Ministerstochter und Holm, den Secretar und das Factotum des Ausschuffes, nicht eben zahlreich, aber gewichtig genug vertreten. Außer bem Grafen tauchten nur noch zwei männliche Mitglieder in bem Damenkreise auf, Dr. Steinbach, der für die Schmudung

der Bühne mit grunen Gemächsen aus feinen Garten gu

forgen hatte, und der Dichter des Prologs.

Dieser, ein etwas linkischer, doch seiner Würde sehr bewußter Mensch in der Mitte der Dreißig, näherte sich Friesen, während die Damen ihre Plätze einnahmen, und sagte mit einem sonoren Baryton, sich leicht verbeugend:

Ich erlaube mir, Herr Legationkrath, mich selbst vorzustellen, da die Baronesse meinen Namen nur undeutlich außgesprochen hat — ich bin Theobald Stieglith, meinem bürgerlichen Beruf nach, fügte er mit einem überstegenen Lächeln hinzu, wohlbestallter Pillendreher und Tränkchenmischer. Da aber unsere werthe Stadt sich einer sehr gefunden Bevölkerung ersreut, bleibt mir Muße genug für höhere Bestrebungen. Ich darf kaum hossen, daß dem Herrn Legationkrath einige der Gedichte vor Augen gestommen sind, die ich unter dem Schriststellernamen "Brund von der Aue" im Sonntagsblatt zum hiesigen Tageblatt veröffentlicht habe?

Leider noch nicht, werther Herr, erwiderte Erk gang ernsthaft. Ich bin in Folge meines langen Herumfahrens in sernen Ländern auf dem deutschen Barnaß nicht mehr

völlig zu Hause.

So werde ich mir gestatten, Ihnen zunächst die gestruckten Dichtungen vorzulegen, mit der Bitte um eine ganz unbesangene Kritik. Es ist so schwer heutzutage für den Lyriker, zumal sern von den Mittelpunkten der literarischen Bewegung —

Bewiß, gewiß!

Wenn ich daher später wagen dürste, den ganzen Band, den ich unter dem Titel "Memnonsklänge" gern in die Oeffentlichkeit brächte, Ihnen mitzutheilen — bei den vielen Verbindungen, die dem Herrn Legationsrath offen stehen, wird es Ihnen gewiß möglich sein, eine namhaste Berlagshandlung für die Herausgabe zu interessiren.

Erk fah ihm ftarr ins Geficht. Sie vergeffen, Herr Stieglig, fagte er, daß Gefandtichaftsberichte nicht gedruckt werden, und ich daher mit Berlegern nie etwas zu thun gehabt habe. Aber wir durfen die Situng nicht aufhalten. Die Brafibentin wirft uns ftrafende Blide qu.

Er ließ den Dichter ftehn und gog fich in eine ent-

jernte Ede gurud.

Er war wüthend auf sich, daß er sich hatte herlocken lassen. Was gingen ihn die Verhandlungen an, die diese alberne Sidonie jeht mit möglichster Würde und Wichtigsteit eröffnete? Schon das empörte ihn, daß er dieselbe Lust athmen mußte mit Lena's "Haussreund", der ihm gründlich zuwider war. Sein Unmuth wuchs, je mehr er ihn betrachtete, gerade weil er nicht leugnen konnte, daß er ein gutes, liebenswürdiges Gesicht hatte und auch bei den Debatten über allerlei kleinliche Dinge stets die einzig vernünstige Ansicht vertrat.

Eben sann er darüber nach, wie er es anstellen sollte, sich unbemerkt zu entfernen, als die Thür sich noch einmal öffnete und zwei verspätete Mitglieder des Comités eintraten.

Wir bitte tausendmal um Entschuldigung, daß wir so nachzügle, ries Frau Bettina Bianchi, der die schlanke Gestalt der Malerin auf dem Fuße solgte. Wir habe uns halt verschwätzt mit der Schneiderin, die für die vier Jahreszeite die Kostüme gebracht hat. Dafür werde die Herrschafte auch mit dem Tableau zusriede sein. Geh, Lena, zeig deine Zeichnung. Ah, da ist ja auch der Herr Legationsrath. Interessire Sie sich auch sür arme Wöchenerinne?

Erk war aufgestanden und hatte Betsp die Hand gesichüttelt und gegen Lena sich verbeugt, die ihn mit freundslichem Augenwink begrüßte. Er wollte eben scherzend er=

widern, als Sidonie ihm zuvorkam.

Run will ich es nur gestehen, rief sie und bemühte sich, mädchenhaft zu erröthen, ich habe einen Anschlag auf unsern verehrten Gast in petto. Es würde für unser Concert eine besondere Zierde sein und die Anziehungskraft desselben unendlich erhöhen, wenn Herr von Friesen sich entschließen könnte, dabei mitzuwirken. O Sie müssen, Sie müssen! Sie dürsen mir keinen Korb geben.

Wenn ich nur eine Ahnung hätte, wozu ich zu gestrauchen wäre, außer um an der Kasse zu sitzen und die Billette abzunehmen, versetzte Erk. Oder soll ich mein japanisches Kosküm aus Berlin kommen lassen und eine Partie aus dem Mikado singen? Ich singe freilich wie ein Rabe und versüge auch sonst über keine präsentablen Talente.

Pardon, Befter, fiel Holm lächelnd ein, ich habe der Baronesse verrathen, daß ich Sie gestern unten im großen Saal des "Stern" am Klavier habe phantasiren hören, weit über das Dilettantische hinaus. Baronesse Sidonie griff den Gedanken lebhast aus, wie hübsch es wäre, wenn Sie ihr die Lieder, die sie singen wird, begleiten möchten. Ihre Lehrerin, unsre verehrte Signora Bianchi, wird Ihnen gewiß gern den Plat am Flügel abtreten, um den Blendewiß gern das Bergnügen zu bereiten, ihr heimgekehrtes Stadtsind bei diesem guten Wert sich betheiligen zu sehen.

Nicht wahr, Sie werden es mir nicht abschlagen? rief Sidonie und klatschte in die Hände. Frau Betsy hat gewiß selbst ihre Freude daran, und die verehrten Damen hier — ich brauche wohl nicht erst abstimmen zu laffen —

nicht mahr, meine Damen?

Ein allgemeiner Tumult der Zustimmung erhob sich, man stand auf, umringte Erk, und Alle sprachen durchseinander. Ich muß wohl der Gewalt weichen, sagte Erkachselzuckend. Auf Ihr Haupt aber, meine Damen, alle Noten, die ich unter das Klavier sallen lasse, und Ihnen, Baronesse, verzeihe es der himmel, daß Sie mich Arglosen in diesen hinterhalt gelockt haben!

Sie warf ihm einen schmachtenden Blick zu und ersgriff entzückt seine Hände. Ich wußte es ja, Sie sind gut. Die große Welt hat Ihr altes Blendheimer Gemüth noch nicht verdorben. Wir besprechen noch das Weitere und halten eine kleine intime Probe. Und jest wieder an

unfere Arbeit!

### Elftes Kapitel.

Alle begaben fich an ihre Plage jurud, und bie Sigung nahm ihren ruhigen Berlauf.

Bunachft mußte Lena die Zeichnung vorlegen, die fie

für das lebende Bild entworfen hatte.

Die vier jungen Mädchen standen in einer gefälligen Gruppe zu den Seiten der Baronesse, die als Genius der Wohlthätigkeit aus einem erhöhten Sit in der Mitte ruhte. Der Wunsch der kleinen dicen Paula, nicht den Frühling vorzustellen, war berücksichtigt worden. Die schlanke Lolo hatte ihre Stelle eingenommen und ihr den Sommer überlassen. Alle süns Gestalten waren mit bestimmten Wahrzeichen dessen, was sie bedeuten sollten, versehen, und bestonders hübsch nahm schon in dem Entwurf der üppige Herbst sich aus, da die Kastellanstochter in ihrer reisen Schönheit ein Rebengewinde um das Haupt trug, unter dem ihre dunklen Augen bachantisch hervorglühten.

Die Zeichnung, nur leicht angefuscht, ließ boch bie Züge ber Einzelnen beutlich erkennen und fand, wie fie von Hand zu Hand wanderte, allgemeinen Beifall. Nur Sibonie fragte, ob das Füllhorn, das sie in den Armen tragen sollte, nicht mit Blumen geschmuckt werden könnte.

Ich hab' es nicht für paffend gefunden, bemerkte Lena ruhig, da die Gaben, die aus der Hand des wohlthätigen Genius kommen, nicht im bloßen Schmuck des Lebens bestehen, sondern die Bedürstigen speisen und kleiden sollen. Ich war in Verlegenheit, welcher Inhalt dem Füllhorn

ju geben ware, und ließ es vorläufig leer.

Hieran knüpfte sich eine mit gewissenhaftem Ernst gesührte Debatte, die Erk sehr belustigte. Da es sich um Wöchnerinnen handelte, wurde nach einander Alles in Bestracht gezogen, was in einer Wochenstube unentbehrlich ist, und der Vorschlag der Consistorialräthin, über den Kand des Horns Kindermützchen, Jäcken und ein Milchsläschchen hervorschauen zu lassen, sand bei den übrigen praktisch gessinnten Frauen so großen Anklang, daß Abstimmung darüber verlangt wurde.

Auch Betst hatte lachend zugestimmt. Man fähe bann gleich, sagte sie, daß es sich diesmal nicht, wie beim letten Wohlthätigkeitsconcert, um eine Anstalt für entslassene Sträslinge handle, sondern um noch ganz unbestraste kleine Weltbürger, die vielleicht erst einmal mit der Zeit

vors Criminal tommen würden.

Lena fandte einen hilseslehenden Blick zu Erk hinüber, ber sie bisher nur beim Eintritt stumm begrüßt hatte, während es ihm eine Wohlthat gewesen war, unter dem Geschwirre der Reden, die ihn langweilten, seine Augen

auf ihrem fanften Beficht ruben zu laffen.

Er verstand ihre Bitte und meldete sich zum Wort. Er wolle sich einen vermittelnden Vorschlag erlauben, wenn es ihm überhaupt zukomme, in dieser hochansehnlichen Versammlung seine Stimme abzugeben. Es dünke ihm das Einsachste, dem Wunsch der verehrten Präsidentin gemäß die Blumen in dem Horn nicht vermissen zu lassen, sie aber nur außen anzubringen, als Kranz oder Guirlande, und die Mündung des Horns nach hinten zu wenden, so daß sein Inhalt nicht zu erkennen sei. Dagegen könne ein zierlicher Korb zu Füßen des Genius stehen, mit einem weißen Tuch bedeckt, unter dem nach dem Vorschlage der Frau Consistorialräthin Mütchen und Jäcken, ja am Ende auch ein Saugsläschen bescheiden hervorschauen könnten.

Diefer Gedanke beseitigte alle Schwierigkeiten und

wurde mit Acclamation begrüßt. Ein dankbares Lächeln der Zeichnerin besohnte den Sprecher. Sie brachte dann noch Loso's Bedenken wegen des Prologs zur Sprache, und der Dichter erklärte sich sosort damit einverstanden, daß der Borhang vor dem Tableau erst sallen solle, wenn der letzte Vers seiner Dichtung verklungen sei. Es sei ja auch nicht zu verlangen, daß die Zuhörer den Geist auf die vorgetragenen schwungvollen Gedanken richteten, wäherend ihre Augen durch das Anschauen des Tableaus be-

schäftigt feien.

Hiermit war die Tagesordnung erledigt, und Graf Holm, der eine Art Protofoll geführt hatte, wurde mit dem Bollzug der gefaßten Beschlüffe von der Präsidentin beaustragt. Der Bediente erschien und trug auf einem silbernen Tablet eine große Torte herein, nebst einem Duhend seingeschliffener Spihgläschen, in denen ein süßer, dunkelgelber Wein sunkelte. Die Honoratiorensrauen hielten es sür anständig, sür den Kuchen zu danken und von dem Wein nur zu nippen, während die kleinbürgerlichen Comitésmitglieder dem sreundlichen Zureden Sidoniens nicht widerstanden, ihre gute Erziehung aber dadurch bewiesen, daß jede ein Restchen des Kuchens auf ihrem Teller liegen ließ.

Lena versicherte, um diese Zeit nichts genießen zu können. Dagegen nahm Frau Bettina zwei Gläschen, brachte Erk das eine und sorderte ihn auf, die Gesundheit aller fünstigen Wöchnerinnen und Solcher, die es werden wollen, auszubringen. Er lachte und erwiderte, es genüge wohl, wenn sie unter sich darauf anstießen. Auch scheine der Dichter noch etwas Gereimtes oder Ungereimtes vors

bringen zu wollen.

Dies war auch wirklich der Fall, er hatte eine postische Huldigung für die Präsidentin des Comités in der Tasche. Der allgemeine Ausbruch ließ ihn aber nicht zu Worte kommen. Doch während sich alle Damen empsahlen, stüsterte Sidonie der Sängerin zu, sie bitte sie, noch einen Augenblick zu bleiben, sie habe ihr ein Wort zu sagen.

Auf morgen alfo, lieber Friefen, fagte fie dann mit

ihrem kindlichsten Lächeln. Ich will mich sehr zusammennehmen, einem solchen Begleiter mit meinem bischen Singen keine Schande zu machen. Sie wollen auch schon gehen, liebes Fräulein Lena? Ihre Zeichnung ist entzückend, Sie müssen sie mir in mein Album stisten. Der Herr Gartendirector hat ja heute seine Stimme nicht hören lassen? Nun wir wissen, wie beredt er durch die Blume zu sprechen weiß. Abieu, lieber Stieglig. Auf Sonnabend also!

Die herren tußten ihr die hand, und Sidonie blieb

mit Betfy allein.

Liebste Beste, sagte sie rasch, Sie muffen mir einen Gefallen thun. Zunächst nochmals meinen Dank, daß Sie Ihren Plat in unserm Programm so bereitwillig an Herrn von Friesen abgetreten haben. Sie begreisen, welchen Werth es für uns hat, gerade ihn mitwirken zu lassen.

Mache Sie boch tei' Geschichte, Baroneff', lachte die

Sangerin. Ich begreif' ja Alles.

Nun sehen Sie, Liebe, da ist noch Eins. Sie wissen, daß allgemein angenommen wird, zwischen mir und Graf Holm — er macht mir ja so éperdument den Hos —

Hinde's gang in der Ordnung, daß die Courmacherei

nächstens mit ere Beirath schließt.

Das ist es eben, sagte Sidonie, die sich erröthend mit ihrem Spigentuch zu schaffen machte, — es ist mir im höchsten Grade satal, dies Gerücht im Umlauf zu wissen, da noch nicht das Geringste geschehen ist, diese Deutung zu rechtsertigen. Was ich dem Grasen bin, kann ich nicht wissen, dente auch nicht darüber nach, da er mir gar Richts ist — Nichts als ein älterer, sast väterlicher Freund, wie ja auch bei dem Unterschied der Jahre —

Was Sie net fage, Baroneff'! Is er dann fo viel älter als Sie? Ich schät' ihn nit über fünfundvierzig, und in ere richtige Eh' is e Abstand von zehn Jahr' —

Sie täuschen sich burchaus, liebe Bettina, siel ihr das Fräulein etwas gereizt ins Wort. Aber laissons cela! Genug, ich wünschte, daß Sie überall dem vorschnellen Gerücht widersprächen, und, wenn Sie Gelegenheit hätten, auch gegen Herrn von Friesen — Sie begreifen, meine Liebe, es kann mir nicht gleichgültig sein — obwohl ich auf dergleichen Citelkeiten keinen Werth lege — aber beständig mit reservirter Höslichkeit behandelt zu werden, als vermeintliche Braut eines so viel älteren Mannes — nun, Sie werden mir nachsühlen, daß ich keine Lust habe, bei jungen Herren die Rolle einer Respectsperson zu spielen.

Seien Sie ganz ruhig, erwiderte die Sängerin treusherzig. Ich versteh' vollkommen. Wir alle, so alt oder so jung mer sein möge, wolle als lieber geliebt als gesachtet sein. Ich werd' dem Gerrn Legationsrath schon e Lichtche über Sie aufstecke, Baroness', und jett empsehl' ich mich, und singe Sie nur recht schön am Samstag, ich

werd' furchtbar applaudire.

Als sie sich draußen auf der Treppe allein sah, blieb sie einen Augenblick stehn, drehte sich nach der Thür um, an der sie sich eben von Sidonie verabschiedet hatte, und sagte mit einem spöttischen Rümpsen des hübschen Mundes: Ob ich dich verstande hab', du affectirt Gänsche! Aber wann ich dir auch den Gesalle thu', es wird dir nichts helse — Den kriegst du einmal nicht, der hat auch seine Auge im Kops und ist gescheidt genug, dene mehr zu traue, als deinem gesälschte Tausschein und all deine Backssischmätzige.

Dann ging fie, des Auftrags gang froh ber ihr zu einem vertraulichen Gefprach mit Erk einen Anlag bot,

halblaut fingend die Treppe hinunter.

# Zwölftes Kapitel.

Inzwischen hatte Der, um den die Gefühle der beiden Berehrerinnen fich drehten, an keine von ihnen mit dem

flüchtigften Bedanten jurudgebacht.

Er hatte Lena um die Erlaubniß gebeten, fie nach Saufe zu begleiten. Aber die Freude, die ihm die freundliche Gewährung bereitete, wurde ihm verdorben, da unten auf der Straße fich auch Steinbach zu ihnen gesellte, der, als verftande fich's von felbst, sich dicht an ihrer anderen Seite hielt und in feiner harmlofen Weife fast allein bas Wort führte. Im Schloghof bei der Thur angelangt, die ju der Thurmwohnung hinaufführte, bantte das ichone Madchen beiden herren für ihre Begleitung. Bare Erf allein mit ihr gewesen, so hatte er sie gebeten, oben noch ein wenig mit ihr plaudern zu durfen, wonach er fich leidenschaftlich sehnte. Doch der verhaßte Dritte wäre ihnen bann wohl hinaufgefolgt, zumal feine Fragen nach ihrem letten Kryptogamenblatt barauf hingebeutet hatten, daß ihm viel an einer naheren Befprechung liege. Sie entließ aber die beiden Nebenbuhler mit dem gleichen freundschaftlichen Sändedruck und verschwand in der kleinen, alterthümlichen Biorte.

Die Männer standen sich kaum allein gegenüber, so ergoß sich der Botaniker in einem beredten Hymnus auf das Fräulein, deren verschiedene herrliche Eigenschaften nur zu würdigen wisse, wer so wie er sie drei Jahre lang saft täglich zu sehen, ihre Talente und ihr Gemüth tausends sältig zu beobachten das Glück gehabt habe. Ert's versbiffenes Schweigen nahm er für einen stillen Zweisel an der Berechtigung eines so ausschweisendes Lobgesangs und steigerte sich mehr und mehr, bis der lange verhaltene Groll und Grimm des Schweigsamen in die Worte aussbrach: Was Teusel, Herr, halten Sie mich denn für einen Ibioten, oder für einen Blinden, dem Sie den Staar stechen müßten, damit er das Tageslicht sähe? Ich habe die Ehre, mich Ihnen zu empsehlen.

Damit wandie er sich turz ab und ließ den Anderen höchst verblüfft stehen, dem eine so unsanfte Behandlung mit den auten Sitten eines Diplomaten nicht im Einklang

ju fein fchien.

Ert aber eilte, in der Furcht, der Verhaßte möchte ihm folgen und ihm in seiner Gutmüthigkeit troß der schroffen Absertigung seine Gesellschaft serner aufdrängen, zum Fluß hinab und schlug einen schmalen Userweg ein, auf dem er sich unter dichtem Gebüsch vor dem kurzsichtigen Gelehrten geborgen wußte. Der Weg führte, immer dem Lauf des Flusses solgend, nach Süden, wo die umschließenden Waldhöhen sich mählich öffneten und in sansten Abhängen zuletzt in die Ebene hinabstiegen. Einen Augenblick dachte er daran, dis in das Dorf zu gehen, wo sein Freund haus 'te, und diesen heute noch aufzusuchen. Seine Stimmung war aber so verstört und unhold, daß er sich nicht überwinden konnte, selbst diesem Vertrautesten unter die Augen zu treten.

Als er von den ersten Hütten nur noch fünfzig Schritt entsernt war, hielt er an und ließ die Augen über die abendliche Gegend schweisen. Man konnte nichts Friedslicheres sehen, als das heitere Flußthal, an dessen rechtem Ufer das Dörschen hingelagert war, die kleine Kirche in der Mitte, aus allen Schornsteinen dünne Kauchwolken in die silberne Lust emporwirbelnd. Drüben, wo das Geslände auf der Morgenseite sacht anstieg und der ungleiche Boden mannichsach bebuscht und bewaldet war, lagen die

Landhäuser der reicheren Stadtleute in zierlicher, moderner Bauart, mit schlanken Eisengittern eingesaßt, mehrere Brückhen schwangen sich über den Fluß, und in der Ferne dunkelte der hochwipflige Forst, in dem das fürsteliche Jagdschloß Buenretiro lag, mit der runden Kappe seines aftronomischen Observatoriums die obersten Baum-

fronen überragend.

Erk hatte sich auf einen glatt entrindeten Baumstamm niedergelassen, an einer flacheren Stelle des Users, dessen Kiesgrund im Zwielicht von den rieselnden Wellen übersichimmert wurde. Sein Blick wurde durch ein Entenspärchen gesesselt, das vom Dorf sich hieher verirrt zu haben schien und bei der sinkenden Sonne vom Schlasübersallen worden war. Die beiden Vögel, die regungslosdastanden, die Schnäbel ties unter den rechten Flügel gesteckt, nahmen sich spaßhast auß, wie ein behäbiges Spießbürgerpaar, das gegenüber der lachendsten Natur und dem goldensten Nachtsirmament kein anderes Bedürsniß sühlt, als möglichst bald die Decke über die Ohren zu ziehen

und von den Tagesmühen auszuruhen.

In seinem unmuthig aufgeregten Sinn betrachtete fie ber einsame Zuschauer als ein Sinnbild all der beschränkten engen Menichenwelt, die er heute tennen gelernt. 2Bas tonnte es einem machen und thatigen Beift, wie die alte Ercelleng fich ihm gezeigt, bedeuten, über einen fo fchlafrigen Baufen gedulbiger Sterblicher zu herrschen, fernab von dem brausenden Strome der neuen Zeit? Und die wenigen höheren Raturen, die aus diesem idnllischen Mittelschlage hervorragten, mußten sie nicht mit der Zeit dem allgemeinen Bann der Trägheit verfallen und zu der Alltäglichkeit der großen Beerde herunterfinken? Wie anders hatte er sich seine Beimtehr vorgestellt, wie sollte ihm die Ruhe über allen Gipfeln das Berg weit und leicht machen! Run war ihm die Gine, deren Bild ihm über Länder und Meere gefolgt war, mit so gelaffener Anmuth entgegen= getreten, wie etwa ein icones Baumchen ihn wieder begrußt hatte, das noch auf dem alten Fleck feine Wurzeln

ausbreitete und die gleichen hellen Blüten trug, aber sie ihm nicht anders darbot, als jedem fremdesten Wanderer, der sich an seinem Anblick erfrente. Wenn er nun wieder ging — wie lange würde sie an ihn denken? Würde sie sein zweites Scheiden so schwer empfinden, wie das erste? Hatte sie nicht in diesen sieden Jahren erlebt, daß er zu ihrem Glück nicht nothwendig war? Und über abermals sieden Jahre — würde sie nicht wahrscheinlich ihren Tag neben einem schläfrigen Chegatten so bestiedigt beschließen, wie dort der Vogel an der Seite seines plumpen Gesährten den phlegmatischen Schnabel unter den Flügel gesschoben hatte?

Ein so hestiger Schmerz durchzuckte ihn plöglich, daß er in die Höhe suhr und mit müden Schritten den Rückweg antrat. Es stand nun bei ihm sest, er wollte morgen mit dem Frühesten sort. Ein paar Zeilen an Lena sollten ihr Lebewohl sagen, dem Minister wollte er aus Berlin die hastige Abreise mit einer telegraphischen Weisung seines Borgesetzen entschuldigen, die ihn genöthigt hätte, den

Urlaub jählings abzubrechen.

Und Wolf? Nun, der wurde ihm ja in einigen Tagen nachkommen fonnen, wenn er seine hiesigen Berhältnisse aufgelöf't und seinen Abschied aus dem Amt erhalten hätte.

Nachdem er diesen hastigen Beschluß gesaßt hatte, wurde er plötzlich ganz ruhig. Ja mit einem gewissen Behagen legte er den Rest des Weges zurück, und die Gegend gewann wieder Reiz für ihn, da er ihr morgen

für immer den Rücken zu kehren gedachte.

Als er die Stadt und seinen Gasthof wieder erreichte — es war nun völlig Nacht geworden —, sah er am Eingang des Sterngartens den Oberkellner im Gespräch mit einem ihm unbekannten Herrn, der bei seinem Kommen sich ihm näherte und sich als den Polizeidirector Pseiser vorstellte. Wenn der Herr Legationsrath irgend welche Wünsche hätte, vielleicht Erkundigungen einzuziehen über srühere Bekannte, die inzwischen ihren Wohnsitz geändert hätten —

Er dankte dem Herrn Polizeidirector verbindlichst. Er habe keinen anderen Wunsch, als zu Nacht zu effen

und die Beitung gu lefen.

Der Mann im schwarzen Frack besann sich noch einen Augenblick, verneigte sich dann ehrerbietig, warf einen durchbohrenden Blick auf den so unhöslich Kurzangebundenen

und entfernte fich langfam.

Erk aber stieg, nachdem er sein Abendessen bestellt, in sein Zimmer hinauf, den Kopf gesenkt, die Glieder mühsam regierend. Droben warf er sich, ohne Licht anzuzünden, auf den Stuhl am Fenster und starrte zu dem hohen Schlößthurm hinüber, aus dessen schnalem öftlichen Fenster ein röthlicher Lichtschein herabklomm. Die uralte graue Mauer, dom jungen Monde angestrahlt, erschien hinter den Wipseln der dom Fluß emporgestiegenen schwarzen Bäume wie ein Kerkerthurm, den riesenhaste Wächter umstehen. Kein Lüstchen rührte sich, nur ein serner Nachtwogel rief, und im Stall die Pferde rasselten an ihrer Kribbe.

Da droben figt fie nun, dachte er. Und ich hier unten, als ein sentimentaler Ritter Toggenburg. Wenn ich jest hinüberstürmte und plöglich bei ihr einträte? Ihr alter Drache, die Sanne, wurde vielleicht Fener fpeiend fich vor die Thure stellen. Sie hat mir heute fo bofe Augen gemacht, fie konnte mir's nicht verzeihen, daß ich damals fo viel Bernunft behielt, ju fliehen. Mit einem einzigen Wort freilich fonnte ich fie gahmen. Aber wenn ich auch die Courage hätte, dies Wort vor ihrer jungen Berrin auszusprechen, - ich höre schon die höflich-tuble Diefes Madchen ift fo unbandig ftolg! Gin= gestehen, daß fie sieben Jahre auf mich gewartet habe felbst wenn sie's gethan hat — und jest hochbeglückt sei. daß der treulose Unbeter jur Beränderung einmal einen Rückfall in alte gartliche Gefühle erleide — lieber sterben! Lieber diesem Treibhäuster Liebe heucheln! Und ob fie überhaupt auf mich gewartet hat? Sie liebte mich damals, es war keine Einbildung meiner Gitelkeit. Aber seitdem -

was ist nicht alles an ihr vorübergegangen! Alle jungen Münchener Künstler werden ihr gehuldigt haben, und bei ihrem Schönheitsssinn — es sind so flotte Bursche darunter — ich wäre ein Karr, zu glauben, mein derber Schädel, meine Sathrohren — basta! Es ist vorbei. Du hast einen Strich unter dies melancholische Kapitel deines Lebensromans zu machen, mein lieber Erk. Morgen wirst

du's hinter dich!

Er ließ die Jalousie am Fenster herunter und stand auf, zündete die Kerzen auf dem Pseilertischen an und begann im Zimmer auf und ab zu gehen. Den Kellner, der Schüffeln und Teller hereintrug, schiäte er wieder hinunter, nur eine Flasche Rheinwein ließ er sich kommen. Die trank er langsam aus und rauchte dazu eine Cigarette nach der andern. Ein Billet an Lena sing er zu schreiben an, zerriß aber drei oder vier Ansänge, die ihm zu viel oder zu wenig sagten, und schob die Mappe endlich sort. Morgen, kurz vor der Abreise, wird mir das rechte Wort einsallen.

Trot alledem schlief er einen gesunden, traumlosen Schlaf. Als er die Augen aufschlug, sah ihm der helle Morgen ins Fenster. Das Fieber, das ihn gestern umzgetrieben, war gewichen, er lag und sann und fühlte jett, daß es schimpslich wäre, wie ein Bankerottierer auf und davon zu gehen. Nein, diesen Triumph durste er dem Mädchen mit der kühlen Seele nicht gönnen. Und in welchem Lichte müßte er seinem alten Gönner erscheinen, als habe er den Versucher in ihm gesehen, der ihm dom Bergesgipsel aus die Herrlichkeiten der Welt habe zeigen wollen, und sei schleunigst davongerannt, um seine Seele in Sicherheit zu bringen!

Er trant seinen Thee in großer Gemüthsruhe und rauchte seine beste Cigarre bazu. Dann kleidete er sich an und ging nach dem Schlosse, um sich zur Audienz zu

melden.

Als er in dem Portierzimmer des Erdgeschosses seinen Namen in das große Buch eingetragen und daneben besmerkt hatte: "bittet um die Gnade, Seiner Durchlaucht sich vorstellen zu dürsen", grüßte er sreundlich den alten Thorwart, der ihm von früher her gewogen war, sprach ein paar Worte mit ihm über seine Familienverhältnisse und trat aus dem Portal wieder in den Schloßhos hinaus. Da sah er die Tochter des Schloßhauptmanns zu dem äußeren Gitterthor hereinkommen und rasch über den Hosschreiten.

Guten Morgen, mein Fräulein! rief er ihr zu. Schon so früh haben Sie in der Stadt zu thun gehabt? Doch freilich, es ist zehn Uhr, und Sie eilen wohl jetzt in Ihre Malstunde? Ist Fräulein Valentin eine strenge Lehrerin?

Lena hatte ihm gestern auf seine Frage erzählt, daß sie ein Mädchenatelier eingerichtet habe. Daß Dorette zu ihren Schülerinnen gehörte, wußte er von Holm.

Das schöne Rind war dunkelroth geworden.

Ich male nicht mehr, sagte fie und heftete die dunklen Augen an den Boden. Ich habe kein Talent. Fräulein Balentin hat es mir gestern erklärt, und ich selbst wußte es schon.

Das ist aber grausam, liebes Fräulein, sagte Ert. Sie haben es doch gewiß früher geglaubt. Wollen Sie es nun so geschwind ausgeben? Vielleicht bloß, weil Sie einmal schlecht aufgelegt waren?

Sie schüttelte heftig den Ropf.

Es hilft Nichts, es ist nicht zu andern. Es giebt

eben Menschen, die fein Blud haben.

Sie wandte sich ab, um ihren Weg fortzusegen. Ihn reizte der seltsame Ausdruck von Bitterkeit in dem jungen Wesen.

Sie hätten kein Glück, liebes Fräulein? Aber das ist ja der helle Wahnsinn! Wer so aussieht — wissen Sie, daß Sie mir schon als ganz junges Ding aufgefallen sind wegen Ihrer — nun wegen Ihres von der Natur nicht gerade vernachlässigten Aeußeren? Und die gute

Allmutter hat inzwischen die Hand nicht von Ihnen absgezogen. Warum nun dieser Weltschmerz, da Tausende Ihres Geschlechts Sie beneiden werden?

Sie hatte ihn mit sichtbarer Befriedigung angehört und sah ihn jetzt barauf an, ob es ihm Ernst sei mit bem,

mas er fagte.

Ich danke Ihnen, Herr Legationsrath, versetzte sie dann. Es ist sreundlich von Ihnen — da ich Sie doch nichts angehe — aber glauben Sie: das, was Sie meinen, macht allein nicht glücklich. Sie kennen mich nicht, ich bin nicht so genügsam, wie ich sein sollte, und wenn man schon neunzehn Jahre alt geworden ist und einsieht, man wird niemals — Aber ich will Sie nicht aushalten. Adieu!

Sie ging hastig weg, und nur als sie den Eingang zum alten Schloßslügel erreicht hatte, blickte sie noch einmal nach ihm um. Er hatte, ohne sich zu rühren, ihr nachgesehen und grüßte sie jeht mit der Hand, worauf sie sich noch einmal verneigte und, ihm einen seltsam fragenden

Blick zuwersend, über die Schwelle trat.

Wenn ich zehn Jahre jünger wäre, sagte er vor sich hin, und keine Lena in der Welt wüßte — Hm! Ein curioses Mädchen. Und wie ihr die schwarzen Löckchen im Nacken gut stehen. Am Ende hat sie schon ihren Roman gehabt oder ist im besten Juge damit, wenn auch Holm meinte, sie mache sich so kostbar. La donna e modile —

Die Melodie vor sich hinsummend, tehrte er in den Sasthof zurück. Der Herr von gestern, hörte er dort, sei inzwischen da gewesen, habe das sür ihn bestellte Zimmer in Besitz genommen und sei gleich wieder gegangen. Erksah in dem Zimmerchen neben seinem "Salon" einen kleinen Handkoffer und ein halb Duzend mit einem Riemen umschnürter Bücher.

Er erlaubte sich unbedenklich, den Riemen zu lösen und die Titel zu mustern. Es waren erst vor Kurzem erschienene philosophische Werke, der letzte Band von Taine's Origines de la France contemporaine, ein berühmtes volkswirthschaftliches Buch, eine Taschenausgabe

des Fauft.

Der ganze alte Wolf! sagte Erk lächelnd, indem er die kleine Bibliothek sorgsam in Reih und Glied aufstellte. Schon als kleiner Bursch sparte er sich seine Sonntagsgroschen zusammen für alte Schmöker vom Trödler, und jett lebt er gewiß nicht viel besser, als der heilige Antonius, nur um so einen theuren Franzosen bezahlen zu können.

Ein Hoflakai trat ein und brachte die Botschaft, Se. Durchlaucht werde den Herrn Legationsrath um 12 Uhr

empfangen.

Die Zeit bis dahin wurde dem Wartenden lang. Er mochte nicht ausgehen, um nicht inzwischen vielleicht den Freund zu versäumen. Der Blick auf die hohen Bäume drüben und den alten Thurm hatte im nüchternen Tagesslicht seinen Zauber verloren, und über Lena's Bild war ein Schleier gesallen.

Als endlich die anberaumte Stunde gekommen war und Erk das Haus verließ, schärfte er dem Kellner ein, dem Herrn auf Rummer 6 ja zu bestellen, er möchte so gut sein, zu Hause zu bleiben und seine Rückehr vom

Schloffe abzuwarten.

### Dreizehntes Kapitel.

Eine halbe Stunde darauf trat er wieder in sein Zimmer. Er sand den Freund am Fenster sitzend und in einem Buche studierend.

Hab' ich dich nun endlich sicher? rief er ihm ent-

gegen. Wo haft bu jo lange gestect?

Hans Wolfhardt antwortete nicht fogleich. Er betrachtete den stattlichen Freund in seiner Hoftvilette, die ihm durchaus keinen gedenhaften Anstrich gab, nur seinen hohen Wuchs und den freigetragenen männlichen Kopf

über der weißen Kravatte vortheilhaft hervorhob.

Du siehst gut aus, sagte er. Deine Ahnen müssen wahre Hünen gewesen sein, da trot der angeblichen Berstümmerung der Menschheit ihr Enkel noch eine so stolze Figur macht. Wo ich gesteckt habe? Ich muß dir nur meine Schwäche gestehen — ich habe mich in den Hintershalt gelegt, um meinem Papa auszulauern.

Was Teufel! Du haft ihn überfallen, ihm die Piftole

auf die Bruft gesett: Baterliebe oder Blut?

Wo denkst du hin! In ein Bierstübchen habe ich mich gesetzt, nachdem ich ersorscht hatte, welchen Weg die Excellenz nehme, wenn sie ihre Spaziersahrt mache. Die Gicht hatte das eine Woche lang verhindert. Vielleicht wegelagerte ich bei meinem schlechten Bier umsonst, was mich betrübt haben würde. Denn du wirst begreisen, Erk:

ehe ich um das Geheimniß wußte, lag mir nicht das Mindeste daran, den allmächtigen Berrn Minister, dem ich als ftiller Demokrat nicht grun war, von Angeficht gu feben. Bernach, in den drei Jahren, feit ich auf dem Dorf bin, - man hat mir ju verstehen gegeben, man wünsche, daß ich der Stadt fern bleiben möchte. Eine lächerliche Anklage wegen socialistischer Tendenzen gab dazu den Borwand, wurde dann aber wieder niedergeschlagen — ich erzähl' dir's ein andermal. Run, ich lachte dazu. 3ch dachte nicht daran, mich wegen diefer Beschränfung meiner Freizugigkeit zu beschweren, sondern tam und ging, wie mir's gefiel. Ich nahm mir vor, follte ich ihm einmal begegnen, ihn höflich um die Grunde zu befragen, weghalb ich unter polizeiliche Aufsicht gestellt worden fei. Doch ich verpafft' es immer. Wenn ich ja einmal in die Stadt fam, war Excellenz gerade den Tag einen anderen Weg gefahren. Nun, heute ift mir's geglückt.

Bift du befriedigt? Hast du dich überzeugt, daß du in der Wahl beines Papa's keinen schlechten Geschmack

bewiesen haft?

Him! Er sah eben nicht glücklich auß, "stolz und unzusrieden". Ich gestehe, so wunderlich es klingen mag, ich hörte deutlich die Stimme der Natur, die mir zuraunte: es würde nicht beschämend für dich sein, wenn da trot alledem diesen Mann mit kindlicher Liebe betrachtetest. Freilich, damit wäre ihm wenig gedient. Was könnte ich ihm sein? Er wünscht ja gar nicht von mir geliebt zu werden.

Ja, sagte Erk, ein Gewaltsmensch, wie er, der alle Menschen nur darauf ansieht, ob sie wie Thon in der Hand des Töpsers wären, um seine willenlosen Werkzeuge daraus zu kneten, ein solcher prometheischer Egoist fragt nicht viel danach, ob seine Geschöpse einige Zärtlichkeit für ihn empfinden. Wenn sie ihm dienen, denkt er nicht weiter an sie. Lehnen sie sich auf, so zerdrückt er sie mit seiner sühllosen Hand. Uebrigens hat er mir ausnehmend gestallen.

Du warst heute bei ihm?

Geftern, mein Junge. Gine geschlagene Stunde lang. Und auch er hat mich in Affection genommen, Gott weiß, weghalb. Wirst du glauben : er hat mich jogar ermuntert, nach der Erbschaft feines Sausmeierthums zu ftreben.

Ich verstehe nicht -

Run, er fühlt feine Jahre und möchte die tleine Welt, die er regiert, nicht verlaffen, ohne verfichert zu fein, daß die Bügel des Regiments in ebenfo feste und vorurtheilslofe Bande tommen. Mich dazu tauglich zu finden vor allen anderen Afpiranten - es ift eine Laune des alten Berrn, die mir immerhin schmeichelhaft sein muß. eine harte Bedingung ware noch zu erfüllen.

Nämlich?

3ch mußte mich entschließen, bein Schwesterchen gu heirathen, denn die Erbfolge im Blendheim'ichen Reich vollzieht fich nicht nach dem falischen Gefet, nach welchem Töchter nicht fuccediren.

Du scherzest, Ert. Meine Schwester?

Baroneffe Sidonie, allerdings, und in vollem Ernft. Er felbst zwar hat sie mir nicht angetragen. Ich tenne die Claufel aber durch Graf Holm, der fich felbft als begunftigten Bewerber um Sibi's Sand betrachtet und freilich nicht fo erfreut mare, wie ich, bei diefer Gelegenheit bein "natürlicher Schwager" zu werden.

Aber das ist ja eine ganz tolle Geschichte!

Die vernünftigste von der Welt. Der alte Berr wünscht nicht eher als mit dem letten Athemang feine Macht aufaugeben, und der einzigen Tochter traut er au. daß sie ihn als eine liebende Cordelia darin unterstützen würde. Würdest bu etwas dagegen haben, Wölfchen, wenn wir uns berschwägerten? Ganz aufrichtig!

Ich gestehe bir, Erk, eine solche Idee — nein, du benkst im Ernst baran!

Warum nicht? Meine bisherige Carrière war nicht jo aufmunternd, daß ich glauben könnte, eh' ich alt und arau geworden, wurde ich zu den höchsten Gipfeln ftaatsmännischer Macht emporklimmen. Und was die Baronesse betrifft —

Liebft du fie denn?

Aber, Kind, das ist ja Nebensache. Ich denke von ihr nicht besser und nicht schlechter, als von den meisten minaudirenden alten Jungsern aus ihren Kreisen, die am Ende auch ihre Schuldigkeit thun, die Pflichten ihrer Stellung mit Grazie zu ersüllen und das Geschlecht noths dürftig sortzupflanzen. Und daß ich diesen armseligen Schranzen unschwer bei ihr ausstechen könnte — nun, ohne mir zu schmeicheln —

Und ber Fürst, wie denft der über die Sache?

Seine Durchlaucht? Bon dem komme ich ja eben her, quasi re bene gesta. Ein vortrefflicher Herr, unser Landesvater. Rur steht er nicht an seinem rechten Platz. Im Jorne Gottes ist er auf sein Thrönchen gekommen, statt auf ein Katheder. Er empfing mich mit der außegluchtesten Liebenswürdigkeit, war vollständig über meine disherigen Abenteuer informirt und sprach sehr gütig über meinen seligen Onkel, dem ich so viel verdankte. Daß ich nicht Lust hätte, mich in meiner Heimath niederzulassen, begriff er vollkommen — obwohl, wenn ich mich entschließen könnte — auch in kleineren Berhältnissen konne Gutes gewirkt werden — der Refrain deines theuren Papa's. Run, ich spielte den Dankbaren, Bescheidenen, redete mich auf das Schicksal aus, dem Niemand entrinne, wollte übrigens nicht dafür gut stehen, ob nicht früher oder später das Heimweh — kurz, was man so sagt, um einem wohlwollenden hohen Herrn einen günstigen Eindruck zu machen.

Ich muß Sie nun auch zu meiner Frau führen, sagte er endlich. Und dann nahm er ganz cordial meinen Arm, und wir gingen durch mehrere schöne hohe Gemächer bis zu einem Ec- und Erkerzimmer, wo Durchsaucht anklopfte und auf das Herein! einer schönen Altstimme mich über

Die Schwelle ichob. Du fennst die Fürstin?

3ch sehe fie zuweilen auf der Dorfstraße an mir bor-

beifutschieren. Gine schöne Frau.

Schön? Nur zu sehr. Bilbschön, daß man sich sast wundert, wenn das schöne Bilb die Lippen öffnet und die Augen bewegt. Merkwürdige Augen, wie zwei blankpolirte Onyce, die in einen Kops aus gelblichem Marmor einzgesett sind. Und was den Bergleich noch aufsallender macht: ich bemerkte, daß diese Augen ungewöhnlich lange einen Gegenstand ansehen können, ohne mit den Wimpern zu zucken. Dann aber gehen diese mit ihren langen schwarzen Fransen so langsam nieder und wieder in die Höhe, wie die Flügel eines Trauermantels, der auf einer Blume sist.

Du wirft ja ordentlich jum Dichter über diesen Augen. Glaub nur nicht, daß fie mich bezaubert hatten. Ich habe zu viel folcher großen Edelsteinaugen gefehen, bei Slavinnen, Circaffierinnen, orientalischen Judinnen. Nicht, daß ich die Schlitzaugen Japan's und China's vorzöge. Aber es giebt Gottlob andere, fogar hier gang in ber Nähe — er warf einen flüchtigen Blick durchs Tenfter nach bem Schlofthurm - furz, ich blieb gang unzerschmolzen unter dem falten Strahl, mit dem das durchlauchtige Augenpaar mich begrußte. Im Uebrigen immerhin eine ungewöhnliche Frau, fehr ichon gewachsen, vorläufig, beißt bas; benn in gehn Jahren, fürcht' ich, ift fie unformlich geworden, wie die Meiften ihrer Race. Aber heute wenn sie sich bewegt — jeder Boll Spannfraft und Temverament. Es tonnte einen dauern, ihren Gemahl neben ihr zu feben, trot der Nobleffe in feinem Geficht wie ein gut gemachter Automat, etwas Gingefrorenes in all feinen Mienen und Geberden. Er ftellte mich aber ben Damen mit der charmantesten Manier vor — da war nämlich noch eine Zweite, die Bofdame der Fürstin, eine Grafin 20 ald = ftein. Du wirft fie auch gesehen haben.

3ch erinnere mich nicht.

Run, es ift fein Bunber, wenn man fie fo im rafchen Borbeifahren neben ihrer Gerrin bollig überfieht. Auf ben

ersten Blick giebt es nichts Unscheinbareres, als ihr Gesicht, das höchstens bemerkenswerth ist durch seine Häßlichkeit. Spricht man aber mit ihr, so gesteht man sich bald, daß eine Anziehungskraft in diesen Zügen verborgen ist, mit der es die Benus von Milo auf die Länge schwerlich aufsnehmen möchte. Ich habe nie geistreichere Augen gesehen und einen so bezaubernd garstigen Mund mit so schönen Jähnen. Nein, die Fürstin hat sie sich nicht als Folie sür ihre eigene Erscheinung, als repoussoir ausgesucht; das hat sie nicht nöthig. Aber in der Langenweile eines kleinen Hoses muß so eine Gesellschafterin Gold werth sein. Und es heißt überdies — ich hörte schon in Berlin davon, ein College, der den Blendheimer Hosence — sie soll jeden jungen Abjutanten Seiner Durchlaucht rettungslos in sich verliebt machen, so daß er der unwiderstehlichen Spinne

wie eine hypnotifirte Fliege ins Ret geht.

Run, vielleicht bin ich ihr noch nicht zu alt, um auch an mir ihre Macht zu versuchen. Sie fag, als wir eintraten, in einem niedrigen Fautenil etwas hinter der Fürstin und hatte ihr aus einem französischen Roman ich erkannte ben gelben Umschlag der Michel Levy ober Sachette - vorgelesen. Die Fürstin faß näher am Fenster por einer Malerei in Bafferfarben, legte sofort den Pinsel nieder und reichte mir eine herrlich gebildete weiche, blaffe Sand mit großen bligenden Ringen, die zu tuffen ich mit Veranugen mich beeilte. Ich fühlte das warme füdliche Blut barin und war ein paar Secunden lang etwas tölpelhaft, da mir der Ambraduft, der von ber Dame ausging, ben gangen Orient gurudrief. Es ging aber raich vorüber, und ich glaube, die erste Brufung burch vier scharfe Beiberaugen cum laude beftanden zu haben. Nach den üblichen Eingangsfragen und Antworten burfte ich sogar die Malerei betrachten, die fie nach einer eigenen Landichaftsffizze ausführte. Richt übel für einen hochgeborenen Binfel. Sie erwähnte, daß fie erft feit Rurgem wieder angefangen habe; fie nehme Stunden bei einer fehr talentvollen Malerin, Fräulein Valentin, ohne sich einzureden, daß sie Talent habe, nur um die Zeit zu tödten,
da in Blendheim der Tag sechs Stunden länger sei als
anderswo. Der Fürst, der sich in unsere natürlich französisch
geführte Conversation wenig gemischt hatte, seufzte, die Gräfin sagte etwas Wigiges, dann wurde ich in Gnaden
entlassen. Alles in Allem eine ganz angenehme halbe
Stunde. Aber nun wollen wir essen.

In diefem Augenblick erschien ein Hoffourier und überreichte Erk eine große Karte, auf welcher der Hoffmarschall, Freiherr von Borckum, sich die Ehre gab, im Austrage Ihrer Durchlauchten den Herrn Legationsrath auf heute um 6 Uhr zum Diner einzuladen. Anzug:

Salonrock.

Er werbe die Chre haben, nickte Erk dem Boten zu. Dann, als fie wieder allein waren: Du siehst, Wölschen, wie die armen Herrschaften sich langweilen, daß sie sich nicht eilig genug des ersten besten anständigen Fremdlings, in dem sie einen causeur vermuthen, bemächtigen können. Wenn dein Papa das ersährt, reibt er sich schmunzelnd die Hände. Aber so billig, Excellenz, verkausen wir unsere Freiheit nicht, so billig nicht! Und jest müssen wir vor Allem sür ein besonders gutes Menu sorgen. — Er klingelte dem Kellner.

Willft du nicht bloß etwas frühstücken, da du um

6 jum Diner geladen bift? fragte der Freund.

Eben deßhalb, lachte Erk. Zu einem Diner, von dem ich faum halbsatt aufstehen werde. Denn mit hohen Herren Kirschen effen oder diniren ist ein gleich wenig nahrhaftes Bergnügen. Wenn sie ihren Teller gefüllt haben, thun sie rasch, eh' sie zu essen ansangen, eine Frage an dich, über die du einen längeren Vortrag halten mußt. Derweil wird deine eigene Portion kalt, und willst du dich endlich selbst bedenken, wird dir von dem Lakaien hinter dir der Teller weggezogen. Nein, Liebster, meine Lohalität verspslichtet mich nicht dazu, Hungers zu sterben. Ich vertraue lieber unserm "Stern".

# Vierzehntes Kapitel.

Als Erk zehn Minuten vor Sechs das Schloß betrat, empfing ihn auf der Treppe der Adjutant des Fürsten, ein liebenswürdiger, sehr großer junger Cavalier, der sich schon am Vormittag ihm vorgestellt hatte und denselben Wegging. Oben in einem mit großen Spiegeln und vergoldetem Stock reich ausgestatteten Vorgemach sanden sie den Hose

marichall ihrer wartend.

Ich darf Ihnen verrathen, werthester Gerr Legationsrath, sagte der stattliche, militärisch dreinschauende Graukopf, der das Band des eisernen Kreuzes eingeknöpst trug,
Seine Durchlaucht hat sich auss Schmeichelhasteste über Sie
geäußert. Ich sah den Allergnädigsten Herrn, dem sein
Herzleiden ja so ost schwere Stunden macht, seit Wochen
nicht in so srischer und ausgeräumter Stimmung. Bleiben
Sie uns nur recht lange. Auch Ihre Durchlaucht, die
Fran Fürstin, die sich weniger äußert, schien es zu wünschen.
Sie werden ja noch Gelegenheit haben, zu erkennen, daß
sie eine wahrhaft souveräne Katur ist, und ihretwegen ist
es zu beklagen, daß wir so selten mehr reisen. Aber jede
aufregende Veränderung wirkt leider ungünstig auf das
Besinden Sr. Durchlaucht, und selbst die Jagd —

Der Eintritt der Gräfin Waldstein ließ ihn seinen Satz nicht vollenden. Sie ging, nachdem sie den beiden Herren vom Hose zugenickt hatte, rasch auf Friesen zu und

fagte, indem fie ihm die Sand schüttelte:

Ist es wahr, Baron, Sie wollen sich herablassen, bei unserm Wöchnerinnen-Concert mitzuwirken? Ich höre, auf dies Gerücht hin sei der Saal bereits ausverkaust, und wir sind ungeheuer gespannt. Was werden Sie uns

benn jum Beften geben?

Fürchten Sie nicht, Gräfin, sagte Erk lachend, daß ich Sie mit meinen dilettantischen zehn Fingern "zum Besten" halten werde. Rur als geborener Blendheimer tonnte ich es nicht abschlagen, nach guter alter Landessitte sröhlich mitzupsuschen und Baronesse Lindenau ein paar Lieder zu begleiten. Zum Glück hören die Wöchnerinnen nicht zu. Wenn eine musikalisch Begabte darunter wäre, möchte sie am Ende bei unseren Productionen das Kindsbettsieder bekommen.

Sie find doch ein entarteter Blendheimer, lächelte die Gräfin, sonst wären Sie überzeugt, daß Baronesse Sidonie es mit der Patti ausnehmen könnte. Gehen Sie, die Fremde hat Sie verdorben. Aber ich hoffe, der gesunde Pflanzenschlas, den man hier schläft, bewirkt eine heilsame Keaction.

Ein Lakai trat herein und sagte dem Hosmarschall ein leises Wort, worauf dieser das Gemach verließ, um gleich darauf die Flügelthür des anstoßenden Salons zu öffnen,

durch welche das fürstliche Paar eintrat.

Die Fürstin trug ein leichtes granatrothes Kleid, oben nur wenig ausgeschnitten, doch schimmerte Nacken und Büste durch das luftige florartige Gewebe durch. Außer einer dreisachen Kette großer Perlen um den vollen Hals und sehr großen Diamanten in den Ohren kein Schmuck, ein sauftgroßer Beilchenstrauß am Busen besestigt, das blauschwarze Haar in einem hohen Knoten auf dem Hinterhaupt zusammengesast und mit einem schmalen Schildpattkamm durchstochen. Sie grüßte gegen die deutsche Hossitte die Anwesenden mit einem kleinen Winken der Hand, die sie dem Eintritt aus dem Arm ihres Gemahls herausgezogen hatte, und sagte Jedem ein kurzes gnädiges Wort. Dann schritten die hohen Wirthe ihren Gästen voran in den Speisesaal, in dessen Mitte eine reich mit Silber und

Blumen geschmückte Tafel ftand. Obwohl draugen noch Tageshelle war, hatte man die schweren seidenen Borhange geschlossen und eine Menge Kerzen auf dem Tisch und in den Wandleuchtern angezündet, die ein warmes, röthliches Zwielicht durch den achteckigen, von einer niederen Kuppel überwölbten Raum verbreiteten.

Erk war fein Plat gegenüber dem Fürstenpaar angewiesen worden. Ueber eine niedrige mit Spazinthen und Maiblumen gefüllte filberne Jardiniere hinweg fah er die beiden fo ungleichen Gefichter ihm zugewendet und empfand, jo sehr er sonst gewohnt war, Frauen gegenüber seine Unbefangenheit zu mahren, einen feltfam verwirrenden Gindrud, den die glänzenden schwarzen "Onyraugen" auf ihn außübten. Um fich biefem Ginfluß zu entziehen, ließ er fich herbei, die Fragen des Fürsten nach feinen Reisen ausführlich zu beantworten, so daß er fast allein das Wort führte und, wie er vorausgesagt hatte, taum dazu tam, einen Biffen bazwischen zum Munde zu führen. Er war in ber besten Laune und erzählte die muntersten Geschichtchen, um seine allgemeinen Bemerkungen über Land und Leute zu illuftriren. Die Fürstin fprach über Tisch kein Wort. Erk bemerkte, daß fie viel aß, ohne Anmuth, von dem Champagner aber nur nippte, mahrend ihr Gemahl taum von zwei oder drei Gerichten kostete und sich von dem Lakaien das Glas nur mit Apollinariswaffer füllen ließ. Er hörte dem Er-zähler mit ernstem Interesse zu, und seine Fragen verriethen, daß er über bie Buftande ber afiatischen Lander aründlich unterrichtet war.

Bulett fragte er, wie an den Ruften bes ftillen Oceans der Anblick bes Rachthimmels mit fo gang anderer Con-ftellation der Geftirne auf Ert gewirkt habe.

Er muffe gefteben, erwiderte biefer, daß er feinen sonderlichen Unterschied wahrgenommen habe. Er habe stets Die Erhabenheit des Eindrucks herabzustimmen gefürchtet, wenn er das leuchtende Firmament nicht wie eine einzige große Wundererscheinung bestaunte, sondern sich darauf einließe, die einzelnen Sternbilder herauszufinden und fich ihre Namen einprägen zu wollen. Wie denn auch das herrlichste Treibhaus von seinem Reiz für ihn einbüße, wenn er an den Palmen kleine Porcellanschilder mit dem

lateinischen Ramen hängen fabe.

Sie irren, versetzte der Fürst, immer mit seinem stillen, etwas gedämpsten Ion. Die nähere wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Himmel steigert nur das Gefühl der übermächtigen Herrlichkeit, statt es abzuschwächen, da es die Seele in das Gebiet des Grenzenlosen sührt. Dabei reißt es den Betrachter nicht in eine schwindelnde Stimmung hinein, sondern giebt ihm eine unsägliche Beruhigung wie kein anderes schmerzstillendes Mittel, und die strenge Arbeit, die dazu nöthig ist, belohnt sich reich.

Durchlaucht haben Ihre aftronomischen Studien erst

vor wenig Jahren begonnen?

Ich saßte schon auf der Universität Interesse dafür, tam dann aber wieder davon ab, bis allerdings vor vier oder fünf Jahren, als der Zustand meiner Gesundheit mir den Berzicht auf allerlei aufregendere Passionen auferlegte — nun ich hoffe, Sie besuchen mich einmal auf meinem Obserdetorium. Sie wären nicht der erste Laie, den ich für die

Sternfunde gewonnen habe.

Die Fürstin hatte währenddeß unverwandt in die Blumen gestarrt, Florence mit ihrem jüngeren Nachbarn leise Worte und rasche Blide gewechselt. Zeht sah der Hossmarschall die Fürstin bedeutungsvoll an, und sogleich hob sie die Tasel auf, nahm den Arm ihres Gemahls und ging mit ihm voran nach dem kleinen Erkerzimmer, wo man sich zwanglos auf niedrigen orientalischen Polstern niederließ. Die Fürstin zündete eine Cigarrette an und reichte den Herren dann selbst die silberne, innen vergoldete Schale, in der ein Hausen ägyptischer Cigarretten vom größten Format lag.

Kommen Sie, Herr von Friesen, sagte sie dann, Sie müssen mir nun ein wenig von meinem Lande erzählen. Sie haben es doch gewiß wenigstens eines flüchtigen Besuches gewürdigt. Nehmen Sie diesen Sit — sie schob ihm einen der Puffs, mit bunten Kameeltaschen überspannt, heran — Ihre große Figur macht es Ihnen unbequem, so niedrig zu sitzen, wie ich, die ich eine halbe Türkin bin aber zünden Sie erst Ihre Cigarrette an und nehmen Sie

das Täßchen hier und nun — causons!

Er ersüllte gern ihre Bitte. Sie erschien ihm ansziehender als am Morgen und im Stillen mehr und mehr beklagenswerth, verschlagen an diesen kleinen Hof, wie ein Seesisch in einen windstillen Landsee, wo es ihm an dem zum Leben nöthigen Salzwasser gebricht. Zufällig hatte er einige ihrer Jugendbekannten kennen gelernt und ein paar muntere Tage in ihrer Heinen verlebt, die sich ihm im vortheilhaftesten Lichte gezeigt hatte. So tonnte er ihren Durst nach heimischen Nachrichten ein wenig stillen, und Beide waren in das lebhasteste Gespräch vertiest, als der Fürst, der inzwischen mit dem Hofmarschall gesprochen hatte, zu ihnen herantrat und seiner Frau einen Wink gab, daß es Zeit sei, die abendliche Spaziersahrt zu machen.

Die Herrschaften verabschiedeten sich huldvoll von der kleinen Gesellschaft, die Fürstin mit unverhohlenem Bedauern. Sie habe, klüsterte sie, als Erk sich ties vor ihr verneigte, noch eine Menge Fragen auf dem Herzen, er müsse darauf gesaßt sein, noch mehrmals unter ihrer Neu-

gier zu leiden.

In tiefsinniger Stimmung stieg der so gnädig Empfangene die hohen Treppen des Schlosses hinab. Als er in das bescheidene Gasthoszimmer eintrat, wo er den Freund wieder über einem Buche sand, sah dieser sorschend zu ihm auf. Ein Abglanz höherer Sphären ist auf deiner Stirn zurückgeblieben, Ert, sagte er mit seinem liebenswürdigen Lächeln. Ich werde heut zu gering sein, um in deine Gessellschaft zu passen. Aber ich mache auch keine Ansprüche. Ein simpler Privatsecretär ist ja nicht viel mehr als eine Schreibmaschine.

Spotte nur! versetzte der Andere, immer noch still vor sich hinblickend. Aber glaube mir, mein Sohn: obwohl du nur ein Halbblut bist und der plebezische Tropsen bei dir vorschlägt, du hättest es auch sehr nett gesunden. Die ganze sechstöpfige Taselrunde höchst liebenswürdig, meine Wenigkeit eingeschlossen, und nun gar Ihre Durchlaucht — der Herr Hoffmarschall hat sehr Recht, wenn er sie eine souveräne Natur nannte, — womit er hoffentlich nicht sagen wollte, sie stehe jenseits von Gut und Böse.

Führst du das beliebte neueste Schlagwort auch schon

im Munde?

Ich bemühe mich, überall die Sprache des Landes ju sprechen, in dem ich mich gerade befinde. Unter den halbwilden Bölkerschaften, bei denen ich fo lange gelebt habe, ware dies Wort freilich von Riemand verstanden worden. Sie find alle noch fromm, wenigstens ben Brundfagen nach, ju benen fie fich bon Religions wegen bekennen, und wenn dort Giner prattifch fich über Gut und Bofe hinwegfest. fällt ihm doch nicht ein, daraus theoretisch viel Wefens ju machen und gar den Grundfat ber Grundfatlofigkeit: "Nichts ist wahr, Alles ist erlaubt" auf offnem Markt zu predigen. Aber im Lande der Dichter und Denker — ftell bir bor, wie ich in Wien mich auf die Gifenbahn fete, finde ich in meinem Coupe einen würdigen herrn, ber eifrig in einer Brochure lieft, fich bon Zeit zu Zeit an ben Ropf faßt und herzbrechend feufat. Ich erkundige mich endlich, ob ihm nicht wohl fei. Ueber mein leibliches Befinden, fagt er, hatt' ich nicht zu klagen. Aber diefe bevorstehende Umwerthung aller Werthe - das ist ja noch ärger als der amerikanische Gisenbahnkrach und die drobende Convertirung der preukischen Confols. - 3ch fab ihn ziemlich fo an, als ob er bohmisch redete. Da lefen Sie, fagte er und reichte mir das famoje Seft mit dem neuesten Evangelium. Run fab ich freilich, daß es nicht böhmisch, fondern deutsch war, noch dazu fehr gutes Deutsch, das glanzendste, das jemals dazu migbraucht wurde, Unfinn vorzutragen.

Ja wohl, nickte Hans Wolfhardt, und auch darin echt deutsch, daß es eine brutale Unsittlickeit mit sittlichem Ernst und Feuer an den Mann bringt. Wir Germanen,

die wir uns rühmen, alle philisterhaftesten Tugenden gepachtet zu haben — wenn wir einmal über die moralische Schnur hauen, geht's gleich ins Bestialische. Es ift charakteristisch, daß von unseren Nachbarn weder Frangosen noch Italiener bon ber Seuche, Die unter unferer grunen Jugend graffirt, fich haben anfteden laffen. Gie beneiben uns nicht um unfern Cultus des llebermenschen, unfere Buchtung der blonden Beftie, obwohl der Sang gur Bügellofigkeit, jum brutalen Durchseten des lieben Ich gegenwärtig durch die ganze Welt geht. Aber ein Rest von Scham halt fie ab, die Schamlofigfeit in ein Suftem gu bringen. Run, da wir doch vorwiegend ein nachahmendes Bolf find, werden wir diefen Berfuch, originell zu fein und auf eigene Sand zu rafen, bald fatt haben, fo daß der gange garm wie der nächtliche Randal bierfeliger Studenten verhallen wird. Ernst fann ihn ja auch jest schon kein anständiger Mensch nehmen.

Oho, lieber Freund, versette Ert, du unterschätest die Bedeutung der neuen Lehre doch sehr. Was fagit du dazu, daß bein eigener verehrter Baba fich au ihr befannt hat?

Mein Bater?

Ich ließ nämlich beim ersten Besuch, den ich deinem Schwesterchen machte, etwas davon verlauten. Sie war so ganz holder Engel, daß mich die Lust anwandelte, einsmal den baren Teusel zu spielen und die gottlosen Maximen des Herrn Rietziche auszukramen. Das ist, Gott weiß durch Wen, der alten Excellenz zu Ohren gekommen. Doch während ich mich beeile, einen Scherz daraus zu machen, erklärt er mir ganz ernsthast, es habe durchaus seine Richtigsteit damit, ein Politiker dürse überhaupt kein anderes Eredo haben und sich nur hüten, dasselbe vor den Ohren des beschränkten Unterthanenverstandes zu proclamiren. Wie sindest du das, Wölschen? Ist es nicht ein reizendes Naturspiel, daß dieser so äußerst unversrorene Vater einen Sohn hat, der an Hypertrophie des Gewissens leidet?

Es ift mir leiber nicht neu, sagte Sans Wolfhardt mit einem melancholischen Lächeln. Er ist ja ein ungewöhn-

lich begabter Mensch, und daß er seine Ueberlegenheit mißbrauchen kann, um hier im Lande eine mahre Pajchawirthschaft zu führen, ift eben die Schuld der kleinen Berhält= niffe und des ungefunden Reftes von Reichsunmittelbarkeit, der hier noch fortbesteht. Wie er Alles in seine Sand gebracht hat, keinen Willen, keine Einsicht neben den seinen gelten läßt — ich könnte dir haarstraubende Beispiele ergablen. Das bischen Controle durch den fogenannten Landtag von einem paar Dukend Köpfen, die alle nach seiner Wahlordre gewählt sind, ist die reine Spiegelsechterei. Aber weil die Finangen unter feiner Fuchtel gedeihen, rührt fich nirgends eine fraftige Opposition, Alles geht fo weiter, wie's Gott gefällt und dem Erzengel mit dem feurigen Schwert in der Person des Herrn Polizeidirectors. Ich habe, ehe ich wußte, daß dies Restchen Mittelalter von dem Urheber meiner Tage conservirt wird, wohl hie und da unter guten Freunden den Kopf dazu geschüttelt. Seitdem stehe ich im schwarzen Buch. Erft vorhin, als ich durch die Stragen schlenderte, begegnete mir diefer treffliche Wächter der Geseklosiakeit, der Herr Polizeidirector. thut gang freundlich und redet mich an, ob ich noch lange mich in der Stadt aufzuhalten gedächte? - Es fei noch unbestimmt, vielleicht drei Tage, vielleicht drei Wochen. -Aber meine Schule — die Kfingftferien gingen doch zu Ende. — D, fagt' ich, das Schulamt werde ich wohl quittiren. 3ch gedenke in Staatsdienste überzutreten. -Machen Sie keine schlechten Wite, Berr! drohte er mit gerunzelter Stirn. Sie wiffen, wenn Sie fich nicht correct betragen — Was wollen Sie dann mit mir thun, fragt' ich gang freundlich. Erhiken Sie sich nicht unnöthig, ich ftehe unter dem Schut des Bolferrechts, ich bin der preußischen Besandtschaft in Spanien als Secretar attachirt. — Und ba er feinen ungläubigen und verdutten Blid über meinen etwas abgetragenen Rock gleiten ließ, fest' ich hinzu: Meine Toilette ift allerdings noch nicht gang courfähig. Ich will aber bis Paris warten, um erst dort einen neuen Menschen nach der neuesten Mode anzugiehen.

Und damit verneigte ich mich und ließ ihn fteben. Er wird es natürlich brühwarm meinem herrn Papa hinterbringen. Aber gegen die patria potestas wird der preußische Staat mich hoffentlich schügen können.

Ert lachte. Schreibe nur erft bein Entlaffungsgefuch. Für alles Weitere steh' ich ein. Und jest, wenn es dir recht ist — der Tag hat sich ein wenig verkühlt. Ich hatte Luft zu einem Nachtspaziergang burch den Part, in Ermanglung eines Liebchens Arm in Arm mit meinem Roberich.

## Fünfzehntes Kapitel.

Ein bleicher Mondnebel schwamm über den hohen Laubgängen, als sie den Park betraten. Die kurzgeschorenen Wiesengründe lagen zwischen den Baumgruppen wie stille grüne Weiher, deren Wellen der Mond versilberte, und die hie und da aus dem Dunkel hervorglänzenden Steinsiguren nahmen sich in ihrer Regungslosigkeit aus der Ferne gespenstig aus, während die lautlos schwärmenden Fledermäuse ten unheimlichen Eindruck gerade durch ihr

haftiges Sinundherjagen verstärkten.

Doch war unter den ziemlich zahlreichen Menschenstindern, die sich in den langgestreckten Alleen ergingen, von den Schauern der mondbeglänzten Zaubernacht Nichts zu spüren. Die einzelnen Pärchen hatten viel zu eifrig mit sich zu thun, um sich vor Nachtgespenstern zu sürchten, und die Bürgersamilien, die nach des Tages Last und Sitze ihre junge Nachkommenschaft noch ins Freie führten, sür Viele die einzige Erstischung nach dem staubigen Werkeltag, genossen des Feierabends ohne übersinnliche Rebengedanken. Es war auch noch kaum nachtschlassende Zeit. Die Schloßkapellenuhr schlug eben die neunte Stunde.

Das sind noch immer meine lieben Blendheimer, sagte Erk, langsam in offenbarem Behagen durch die breite Allee schlendernd. Ihr Park ist ihr gelobtes Land. Sie würden sich von dem geliebten Landesherrn ohne Murren in siedendem Del schmoren lassen, wenn er ihnen erklärte,

daß er in seiner väterlichen Weisheit dies für zweckmäßig erkannt habe. Ließe er sich aber einsallen, ihnen den Park zu verschließen, so ständen sie wie Ein Mann gegen ihn auf, rissen das Pflaster des Schloßhoses auf und würsen ihm die Fenster ein. Uebrigens halten sie selbst auf die Polizeistunde. Du siehst, die Meisten streben schon wieder in ihre dumpfen Löcher zurück, und nur die Glücklichen, denen keine Stunde schlägt, weil sie von ewiger Liebe schwärmen, und wir srivolen Weltkinder, die am liebsten die Nacht zum Tage machten —

Er brach plöglich ab und spähte, den Schritt hemmend, über die Röpfe der Begegnenden hinweg die Allee hinauf.

Laß uns einen Augenblick bort in ben Fußweg eins biegen, fagte er mit leiserer Stimme. Ich sehe ba Jemand kommen, mit bem ich heute nicht mehr zusammentreffen möchte.

Haftig schritt er nach der Seite zu, wo ein schmaler Pfad dicht neben dem Hauptwege unter den Platanen hinlies. Hier stand er ausathmend still, hinter einem dichen Stamm wie ein Jäger auf dem Anstand versteckt.

Wer ift's? Wen haft du gesehen? raunte Wolf

ihm zu.

Der Andere machte mit dem Kopse eine ungeduldige Bewegung, ihn zum Stillsein zu ermahnen. Inzwischen ließen die breiten Mondstrahlen, die durch die Lücken des Gezweigs auf den mittleren Weg sielen, die sich nähernden Gestalten jetzt deutlich erkennen, zwei Damen und einen männlichen Begleiter. In der Mitte ging eine schlanke, junge Person in einem leichten Kleide, das die Arme bis an den Ellenbogen freiließ. In der rechten Hand hielt sie einen Zweig von blühendem Flieder, um den Kops hatte sie ein schwarzes Flortüchlein geknüpst. Die etwas vollere und fraulichere Gestalt neben ihr war in ein hellsblaues Sommergewand gekleidet und trug ein Strohhütchen, mit einer nickenden Straußseder. Der Mann an der ans deren Seite redete eisrig in die Damen hinein; seine Brillengläser glänzten hin und wieder im Mondlicht, mit einer

Mütze, die er in der Hand trug, gesticulirte er auf eine brollige Art.

Jest hörten die Späher auf dem Fußweg deutlich,

wie die Dame im But ausrief:

Lassen Sie mich in Friede mit Ihrer Wissenschaft, Herr Doctor! Blume sind dazu da, daß die Mädche sich Sträuß' daraus binde und die junge Herre sie einer Sängerin oder Schauspielerin nach dem letzte Aft zuwerse. Wenn sie aber getrochnet zwische zwei Löschblätter liege, sind sie nicht besser als anderes Heu, und an solche Mumie mit der Loupe herumzustiere und vermoderte Staudstäde zu zähle — das kommt mir so vor, als wollte Sie ein schön jung Mädche unters Mikroskop bringe, und wann Sie's von alle Seite beguckt habe, ihm einen Zettel anshänge, auf dem geschriede steht Rosa palustris oder Viola campestris und dahinter Ihr gelehrtes: Linné oder Steinsbach. Rein, lieber Herr, ein richtiger Raturfreund nimmt so eine Menschenblum' in den Arm und wann er

Das Weitere verhallte unverständlich, und nur ein

leises Lachen ward in der Ferne noch vernehmbar.

Die beiben Lauscher traten aus dem Schatten hervor. Steinbach? sagte Wolf. Das ist ja der Botaniker, den der Fürst über seine Gärten gesetzt hat. Es soll ein sehr bedeutender Gelehrter sein und daneben ein vortrefflicher Mensch, den Alle loben, die jemals mit ihm zu thun hatten. Und dem bist du ausgewichen?

Rimm an, es fei so, erwiederte Erk mit finsterer Stirn. Und wenn es dir gleich ist, lobe ihn nicht in meiner Gegenwart. Ich habe eine herzliche Antivathie

gegen ihn.

hat er dir mas zu Leide gethan?

Er existirt. Das kann ich ihm nicht verzeihen. Und daß er hier so mit zwei Damen nachtwandelt, ganz samiliär in der Müge, und sie im bloßen Kops, wie man nur mit intimen Haussreunden umgeht — hol's der Teusel!

Wer war die Schöne? Ein Gesicht, wie ich mir das Mädchen aus der Fremde vorstelle. Und die Andere mit ihrem luftigen haß auf die herbarien — fie hat eine reizende Stimme, die man öfter hören möchte.

Erf antwortete nicht. Er ging eine Beile mit ftarten Schritten bor fich hin, ohne ben Arm wieder in den des

Freundes zu legen. Plöglich ftand er ftill.

Laß unkehren, sagte er. Ich bin nichtswürdig müde und will zu Bett. Die Nachtlust regt mich auf. Und überhaupt - fo kann es nicht fortgeben. Ich muß

ein Ende machen — so oder so. Er eilte die Allee wieder zurud, ohne sich darum zu fummern, ob Bolf an feiner Seite blieb. Dem gab bas plöglich verwandelte Wefen des Freundes zu denken. Er hütete sich aber, mit zudringlicher Theilnahme ihn noch mehr zu reizen.

Gute Nacht! fagte er herzlich, als fie fich in dem ge-meinfamen Wohnzimmer trennten. Ich hoffe, du ver-

schläfft allen unliebfamen Rachtibut.

Der Wunsch follte nicht in Erfüllung geben.

Erft gegen Morgen fand Ert einen furgen, unerquictlichen Schlaf. Die duftere Stimmung, die fich feiner gleich beim Erwachen wieder bemeistert hatte, wurde nicht versicheucht durch ein heliotropduftendes Billet Sidoniens, in welchem fie ihn mit gartlichem Schmollen an fein Bersprechen erinnerte, die Lieder am Klavier mit ihr durchjunehmen. Sie wiffe nicht, ob fie magen durfe, ihn nachher an ihrem einfachen Mittagstisch festzuhalten, nachdem er gestern auf Silber gespeif't habe; indessen da fie ihrem geliebten Bater alles Gute gonne und wisse, wie große

Stücke er auf den verwöhnten Herrn halte — Erk warf das Blatt ingrimmig auf den Tisch. Sie mag ihren Willen haben, was die Gesangprobe betrifft. Aber daß ich hernach unter sechs Augen mit ihr und dem Alten mir den Appetit verderben laffe durch ihr kindliches Gezwitscher und sein greisenhaftes Raubvogelgetreisch -

nein, Bolichen, das bin ich der Pietat, mit der du deine

Familie betrachtest, nicht schuldig.

Ich spreche dich überhaupt von jeder Berpflichtung frei, sagte Wolf mit seinem sinnigen Lächeln. Am Ende sogar verdirbt der Umgang mit Bater und Tochter deinen Charakter. Jedensalls warte ich mit dem Essen auf dich.

Er hatte lange warten fonnen, wenn er nicht endlich begriffen hatte, daß der Freund längst vergeffen hatte, fich

diefes Morgengefprächs zu erinnern.

Sibonie hatte ihn in ihrem Boudoir empfangen, in welchem die Sonne durch ein leichtes Gewebe rothseidener Borhänge nur ein gedämpftes Licht verbreitete. Sie selbst war nach ihrer Gewohnheit wie eine Odaliske in allerlei luftige Schleier gehüllt, aus denen ein Paar dünne Aermchen

fich dem Gintretenden entgegenstreckten.

Es ist Zeit, daß Sie kommen, rief sie ihm mit ihrer schmeichelnden Kinderstimme entgegen. Noch eine halbe Stunde, und ich wäre vor Aufregung vergangen. Wissen Sie, daß ich die Nacht kein Auge zugethan habe? Immer sah ich Ihre spöttischen Augen vor mir und dachte: wenn er dich morgen beim Singen so ansieht, bist du auf der Stelle des Todes.

Und doch, Baroneffe, wollen Sie fich morgen bor

gang Blendheim hören laffen?

O, das ist etwas ganz Anderes. Was gehen mich all diese Menschen an? Nicht mehr, als wenn ich im Walde wäre und sollte den Bäumen vorsingen. Aber Sie — Sie! Nein, ich werde mich hüten, Ihnen das zu erklären. Kommen Sie nur gleich in das Musikzimmer. Wenn doch einmal gestorben sein muß, lieber ohne Bessinnung in das tiese Wasser springen.

Ich denke, es wird den Kopf nicht gleich kosten, sagte er trocken. — Sie war ihm nie widerwärtiger gewesen, als jetzt unter vier Augen, und er mußte an sich halten,

nicht in einen allzu verlegenden Ton zu fallen.

Doch milberte sich seine Berstimmung, als fie zu fingen anfing. Er hatte sich Schlimmeres erwartet und

war angenehm überrascht, als aus dem dunnen Hälschen eine Stimme hervorkam, deren geringes Metall wenigstens eine sorgfältige Schmelzung und Bildung ersahren hatte. Hätte sie sich gewisser sentimentaler schlechter Manieren beim Bortrag enthalten, so wäre nicht viel zu tadeln gewesen.

Sie wurde roth vor Freude, als er nach dem ersten Liede ihr ein schlichtes Lob spendete und Frau Bettina's Schule rühmte. Sie geben mir das Leben wieder, hauchte sie, tief aufathmend, mit einem langen, dankbaren Blick. Wenn ich Ihnen mißsallen hätte, hätte ich morgen absgesagt. Es ist merkwürdig, was ich sür einen Respect vor Ihnen habe, obwohl Sie ein so böser, frivoler Mann sind.

Nun suhr sie sort zu singen, und er war gutmüthig genug, sie auf einige Fehler ausmerksam zu machen. Sossort bemühte sie sich, das zu verbessern, immer bestissen, ihm ihre grenzenlose Unterordnung unter seine Macht zu zeigen. Wie Sie aber auch begleiten! sagte sie. So versständnissinnig! Meine Lehrerin, die gute Betsy, schlägt nur die Tasten an. Sie berühren die seinsten Saiten des Gerzens.

Damit verdarb sie's wieder bei ihm, da er schon angesangen hatte, sie erträglich zu sinden. Eben sann er darüber nach, unter welchem schicklichen Borwande er aufstrechen und sich entschuldigen sollte, daß er nicht zu Tisch bleiben könne, als die Thür sich öffnete und, auf den Arm

Wendland's geftütt, ber Papa eintrat.

Die jungen Leute scheinen Essen und Trinken über ihren Molls und Duraccorden zu vergessen, sagte er, indem er Erk mit wohlwollendem Lächeln zunickte. Ein alter Mann bedarf soliderer Nahrung, und zum Glück ist meine Köchin nicht musikalisch. Kommen Sie, junger Freund. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Von Ihren Abenteuern seit vorgestern habe ich schon gehört. Man ist sehr von Ihnen eingenommen bei Hos. Das freut mich, das freut mich! Aber wie sind Sie mit dem Hos zuserieden? Gine thörichte Frage an einen jungen Diplomaten, wahrhaftig. Da sehen Sie, wie das hohe Alter den Verstand schwächt.

In diesem Tone plauberte er auch während des Effens weiter, ohne daß sein Redesluß ihn hinderte, den versichiedenen Schüsseln ihr Recht anzuthun. Mit stillem Ergößen beobachtete Erk, wie seine herrische Willenskraft auch bei diesem Geschäft zu Tage kam, da er große Bissen in den Mund schob und sie gleichsam wie etwas Feindliches, zu Bezwingendes mit seinem krästigen Gebiß zermalmte. Dazu trank er gläserweise eine ganze Flasche Burgunder, ohne daß die röthliche Farbe des geistwollen Gesichtes sich erhöhte.

Auf den Zukunftsplan, den er seinem Gast bei dem ersten Besuch vorgehalten hatte, kam er nicht mit der leisesten Anspielung zurück, sondern redete nur sehr gescheidt und eingeweiht von der großen Bolitik und den Männern, die

fie leiteten.

Sidonie, die nur wie ein Bögelchen von Allem kostete, verhielt sich sast stumm, wie es einem bescheidenen "guten Kinde" geziemt. Kur einmal hatte sie sich erlaubt, Erk zu sragen, ob er nicht von der Schönheit der Fürstin bezaubert worden sei. Doch als der junge Mann nur mit gleichsam technischen Ausdrücken daraus einging, wie etwa ein Kunstkenner von einem neu entdeckten Tizian spricht, hatte der Alte das Wort genommen und von dem seltenen Wesen dieser Frau eine so warme Schilderung gemacht, daß die Tochter ihm schaskhaft mit dem Finger drohte und, zu Erk gewendet, slüsterte: Hören Sie nur, wie Papa sich enthusiasmirt. Durchlaucht die Frau Fürstin ist eben seine letzte Liebe, für sein eigen Kind bleibt von seinem Herzen nur ein armes Pflichttheil übrig.

# Sechzehntes Kapitel.

Als Erf nach dem Kaffee sich verabschiedet hatte und wieder ins Freie kam, athmete er tief aus, wie erlös't aus einer dumpsen Haft. So vielsach anregend das Gespräch des alten Herrn gewesen war, sein Gast war nur mit halber Seele dabei gewesen. Zuweilen waren ihm die gegenwärtigen Gestalten nur wie undeutliche Hallucinationen erschienen, während ein Traumbild in voller Leibhaftigkeit dazwischen trat, jene stumme Gestalt, die er gestern Abend im Park in der Mitte der beiden anderen hatte vorbeiswandeln sehen. Schon den ganzen Vormittag hatte er unter diesem Bann gestanden, mit einem Gesühl der Unruhe und Schnsucht, das sich zu körperlichem Schmerz steigerte. Er konnte es kaum abwarten, bis er der lebendigen Erscheinung wieder entgegentrat und Fragen an sie richtete, die ihm das Herz abdrückten.

Doch wußte er, daß es nichts geholsen hätte, wenn er am Morgen zu ihr gestürmt wäre. Bis Mittag war sie mit ihren Schülerinnen beschäftigt. Jest aber, da er eilig dem Hause des Ministers den Kücken wandte, konnte ihn von dem ersehnten schweren Gange nichts mehr abhalten.

Athemlos vor herzklopfen erstieg er in großen Säten die drei Treppen, die zu Lena's Wohnung hinaufführten. Die alte Hanne öffnete ihm und schien nicht abgeneigt, ihre herrin zu verläugnen. Er fragte aber nicht erst, ob sie ihn empfangen wolle, sondern öffnete rasch die Thür und

warf sie ungestüm hinter sich zu, als wolle er dem Gensbarmen verwehren, ihm seine Begleitung aufzudrängen.

Lena saß in ihrem Kabinet, vor einer Staffelei, auf ber ein angesangenes Blumenstück stand. Sie hatte aber nicht daran gemalt, die Hände ruhten mußig im Schooß.

Als er eintrat, erhob sie sich, doch ohne ihm entgegensyugehen. Ihr Gesicht war dem Licht abgewendet, er konnte nicht sehen, ob es blasser war als sonst, da es von einem einzigen Schattenton überschleiert war, aus dem nur ihre Augen hervorleuchteten. Sie sind es? sagte sie. Es ist freundlich von Ihnen, Gerr von Friesen, daß Sie sich bei mir sehen lassen. Ich habe es kaum erwartet.

Er trat bicht an fie heran, sah ihr forschend ins Gesicht und ergriff eine ihrer schlanken Sande, die fich kalt anfühlte.

Wirklich, Madeleine? Sie haben es nicht erwartet? Freilich, da Sie Erk vergeffen haben und nur noch einen

Berrn bon Friefen tennen -

Nein, Ert, Sie thun mir Unrecht, sagte sie mit dem redlichen Ton, der ihr eigen war. Ich wußte ja — Sie hatten es mir auch wiederholt — wir waren gute Kamesraden gewesen. Und da ich nichts gethan habe, was Ihnen eine andere Meinung von mir hätte geben können — aber Sie sind natürlich sehr vergriffen — Sie haben Pflichten gegen den Hof und die Gesellschaft — ich din doppelt dankbar, daß Sie trozdem schon heute — aber wollen Sie sich nicht zu mir sezen?

Er nahm den Stuhl nicht an, den sie ihm herans rückte. Was war's in ihrer Stimme, ihrem Blick, das ihm so weh that? "Schon heute," hatte sie gesagt. Und er hatte doch einen ganzen Tag vergehen lassen, ohne sie wieder aufzusuchen, während er vor sieben Jahren von ihr gescholten wurde, wenn er einmal eine Zeichenstunde

ausfallen ließ.

Aber steilich, an Besuchern sehlte es ihr jetzt wohl nicht. Hatte sie nicht die Freundin, und war nicht gestern Abend auch der "Haussreund und Mitarbeiter" an ihrer Seite gewesen? Das bittere Gefühl, das ihn da überschlichen hatte,

schwoll ihm wieder jum Salfe hinauf.

D, fagte er, ich bin nicht eitel genug, um mich nicht zuweilen des alten Runftgriffs zu bedienen: il faut se faire desirer. Nach fo langer Entwöhnung von einander, muffen auch aute Rameraden erft wieder fich mit einander einleben. Aber bagu fann ja Rath werden. Was würden Sie babon benten, Madeleine, wenn ich ben Diplomatenfrac in die Neffeln wurfe und mich dafür in eine Blendheimer Beamtenuniform ftedte?

Sie schwieg, als mache es ihr Muhe, zu glauben, bak ihr Ohr fie nicht betrogen habe. Erft nach einer ganzen Weile fagte fie: Sie find gut aufgelegt, aber ich weiß, daß Sie es lieben, mich zu necken.

Rein, in vollem Ernft. Man hat mir Propositionen gemacht, fehr verlodend und schmeichelhaft, falls ich mich entschließen konnte, in fürstlich Blendheim'sche Dienfte gu treten. Um letten Ende Diefer verführerischen Butunftsaussicht steht sogar der hochmögende Herr Minister unter uns gefagt: Die alte Excelleng felbft munfcht mich hier zu halten und mich zu ihrem Rachfolger zu erziehen. Ich sage das nur Ihnen, Madeleine, da ich weiß, daß Ihr geringster Fehler die Indiscretion ist.

Er hatte ihr während diefer Worte den Rücken gu= gefehrt und die Stiggen an der Wand betrachtet. Jest wandte er sich nach ihr um, die immer stumm und wie

betäubt auf demfelben Tleck ftand.

Sie scheinen von dieser Perspective nicht sonderlich entzückt zu fein, Madeleine. Aber fo abenteuerlich fich's auf den erften Blid ansieht, bei naherer Betrachtung gewinnt es an Reig. Schon beghalb, weil man, fo blafirt man fein mag, im Beheimen boch ein faible für feine Beimath behalt. Run, und der Gedante, hier Gutes gu ftiften - vor Allem der despotischen Regierung, unter der bas Fürstenthum schmachtet, ein Ende zu machen — ich geftehe, daran fande ich eine Genugthuung, wie mir fie die feinste diplomatische Note nicht gewähren würde, die ich

später einmal als Unterstaatssecretär an eine benachbarte Großmacht zu richten hätte. Es ist wirklich manches faul im Staate Blendheim, und warum soll nicht gerade ein Landeskind sich mit der Heilung besassen? Und dann, Madeleine — er setzte sich nun und zog sie sreundlich wieder auf den Stuhl, von dem sie vorhin sich erhoben hatte — wenn ich mir so vorstelle, unsere alte gute Kameradschaft könnte wieder ausblühen, ja in viel glänzenderer Form —

Ich verstehe Sie nicht — ich glaube immer mehr, Sie phantasiren, und ich wäre thöricht, Ihre Scherze ernst

zu nehmen.

Nein, liebe Freundin, es liegt mir gang ehrlich daran, Sie zu werben, daß Sie auf meine Plane eingehen. Seben Sie, bas Fürstenthum ift zu flein, um eine Rolle zu fpielen, wie etwa Meiningen oder gar Weimar und vollends das Weimar vor hundert Jahren. Auch fehlen uns neue Rlaffiter, und feine hiftorischen Traditionen helfen uns, einen ansehnlichen Plat in der deutschen Culturwelt einjunehmen, wie dies in Ilm-Athen fo fcon gelingt. Aber sich drein zu ergeben, auf dem Aussterbeetat zu ftehen nein, das geht einem braven Blendheimer meines Schlages denn doch gegen das Blut. Wenn ich erft zur Macht gelanat bin - wie schon konnte es fein, Madeleine, wenn Sie die Egeria Ruma's des Zweiten fein wollten, ihn bei all seinen künstlerischen Unternehmungen berathen und mit weiblicher Teinheit Sinderniffe aus dem Wege räumen, an benen es gewiffe fpiegburgerliche Beifter nicht fehlen laffen würden! Konnte Sie ein folder Beruf nicht loden, meine theure Freundin?

Sie nickte still vor sich hin, ihre Wangen rötheten sich ein wenig, ihre Brust hob und senkte sich rascher.

Zum Beispiel — fuhr er fort, mit ihrem Malstock wie mit einem Zauberstab Kreise in der Luft beschreibend, — wir errichteten gleich zu Ansang ein Conservatorium, nicht für beide Geschlechter, wozu unsere Mittel kaum außereichten, sondern eine hohe Kunstschule für junge Mädchen. Sie übernähmen die Direction und die Malerei nebst den

anderen bildenden Künsten, Frau Bettina die Musik, ein junges Klaviergenie ließe sich wohl austreiben sür das Pianosorte, und salls Herrn Stiegligens Berse, die er mir schicken will, nicht gar zu schlecht sind, könnte er am Ende — aber Sie lächeln — gut, so suchen wir einen anderen Literatur= und Vortragsmeister. Und daneben kann es nicht sehlen, daß wir's auch zu einem anskändigen Theater bringen. Die srüheren Directoren hier haben nur darum Bankerott gemacht, weil sie auch Opern geben wollten — ber reine Wahnsinn. Der Nibelungenring und die Hugenotten an einem Ort, wo der theuerste Platz zwei Mark kostet? Aber wenn man sich auf das Schauspiel besschränkte — nicht wahr, es müßte gehen? Und daß wir so viel Orchester zusammenbringen können, um gute Kammersmusik zu machen, habe ich ja aus dem Programm des morgigen Concertes gesehn. Also, meine holde Egeria, einsgeschlagen? Ruma II. dars auf Sie rechnen?

Ein reizendes Lächeln überflog ihren Mund. Sie zaubern eine so märchenhaste Fata Morgana in die Lust, sagte sie; wenn Sie die Krast haben, sie aus die Erde

herabzuziehen —

D, sagte er, ohne sie anzusehen, dazu ist nur eine Kleinigkeit nöthig: ich muß heirathen.

Und als sie nichts erwiderte, sondern die Augen ein-

brudend und mit heftig athmender Bruft bafaß:

Ja gewiß, es kann mir nicht erspart werden. Doch Paris war ja Heinrich dem Vierten eine Messe werth. Sollte ich mir Blendheim nicht durch einen Gang ins Standesamt erkausen? Meinen Sie nicht auch, Madeleine?

Wieder eine fleine Stille.

Dann tam es muhfam von ihren Lippen: Wie foll

ich — das beurtheilen?

O, weil Sie die betreffende Zukunftige kennen, ein wenig besser als ich. Mit einem Wort: der alte Alleinsherrscher will seine Macht mir nur vermachen, wenn ich sein Schwiegersohn werde.

Er warf, mahrend er dies fagte, einen icharf gespannten,

Senfe, XXVI. Ueber allen Gipfeln.

bangen Blick auf das junge Gesicht ihm gegenüber. Was hätte er darum gegeben, wenn diese reinen Züge sich verwandelt und einen Sturm im Innersten des Herzens verrathen hätten! Er hätte sich dem geliebten Wesen zu Füßen geworsen und zwischen Lachen und Weinen ausgerusen: Thörin! Wie kannst du glauben, ich — ich, der ich sieben Jahre nur an dich gedacht — nein, ein so kluges Geschöpf und geht in diese plumpe Falle!

Aber es geschah Richts hiervon. Das Gesicht blieb regungslos, die Augen quollen nicht über, nur ber Mund zuckte leise und preßte sich sester zusammen. Das aber

fah er nicht, da fie gegen das Licht gekehrt faß.

Mit einem bitteren Gefühl ber Enttäuschung erhob er sich und ging, ben Malstock leise hin und her schwingend, an ben Wänden entlang, um sich zu fassen. Dann, da er immer noch nicht glauben konnte, ihr Verstummen bedeute sein Urtheil, näherte er sich wieder ihrem Stuhl und sagte:

Sie tonnen fich gang frei außern, Madeleine. Mein Gott, ich bin ja nicht in bas Baronegchen verliebt, einen jo schlechten Geschmad werden Sie Ihrem ehemaligen Schüler boch nicht zutrauen. Was mich an ber Partie reigen konnte, mare, bon den außeren Bortheilen abgesehen, einzig und allein, daß ich als Chemann bas Recht hatte, ihr ju fagen: Du bift eine Narrin mit beinen toketten jugendlichen Manoeubres, die Riemand Sand in die Augen Du warft ein lächerliches altes Jüngferchen und verdienft einen fo guten Mann gar nicht, wenn bu jest nicht Raifon annimmft und dich beinen Jahren angemeffen beträgft. - Da fie bei alledem Berftand hat, konnte man fie noch curiren, meinen Sie nicht? Auch finat fie nicht to fchlecht, wie ich nach ihrem Flotengefäufel beim Sprechen gedacht hatte, und übrigens mit der Zeit gewöhnt man fich ja an noch unausftehlichere Menschen. Saben Sie nicht auch den Umgang mit biefem Dr. Steinbach am Ende ertragen gelernt, jo lächerlich er Ihnen Anfangs vorgekommen fein muß?

Da hob sie zum ersten Mal wieder die Augen zu ihm

auf, fehr ernft und faft brobenb. Aber ihre Stimme bebte,

als fie jest fagte:

Ich muß Sie bitten, über einen Freund von mir, den Sie nicht kennen, und dessen Charakter Sie nicht zu besurtheilen vermögen, nicht in diesem Tone zu sprechen. Dr. Steinbach hat sich in trüben Zeiten als der edelste und zartsinnigste Freund bewährt, und ohne seinen Umgang wäre mein einsames Leben mir oft recht schwer geworden. Was das Andere betrifft — Sie wissen, daß ich Ihnen stets alles Gute gewünsicht habe. Wenn Sie hossen dürsen,

in diefer Beirath Ihr Glud gu finden -

Glück! unterbrach er sie hestig. Kann man sich eine bestimmte Rechnung auf Etwas machen, das einem täglich eine neue Aufgabe stellt, täglich durch einen albernen Zusall einem abhanden kommen kann? Alles, was ich hoffe, ift, eine Thätigkeit zu sinden, in der ich mich darüber hinwegsehen kann, ob mir wohl oder wehe zu Muthe ist, ein Narcoticum, ein Betäubungsmittel. Unsere Alkvordern nannten das Weib ein Mannräuschlein; sie meinten, in der Liebe fände man eben das Quietiv sür alles Weltelend. Nun, Sie werden mir nicht zutrauen, daß die Reize der Baronesse mir zu Kopf steigen und mich berauschen könnten. Aber das ist za gleichgültig. Ich habe wohl einmal den richtigen Trank der Leidenschaft zu entdecken geglaubt. Es war Nichts damit. So muß man sich resigniren und nüchtern bleiben.

Er sah nicht, wie es jett seucht wurde unter ihren Wimpern, und wie übermenschliche Gewalt das gequälte herz sich anthat, nicht überzusließen. Aber die lange Zeit, in der dies verwundete Herz mühsam sich an seinem Stolz

aufgerichtet hatte, war noch unvergeffen.

Sie haben Recht, sagte sie langsam in scheinbar gelassenem Ton, wie man ohne sonderlichen Herzensantheil eine allgemeine Wahrheit ausspricht. Es ist thöricht, auf ein Glück zu bauen, das einem von außen kommen soll. Was wäre aus mir geworden, wenn ich nicht früh begriffen hätte: Niemand dürsen wir das Recht einräumen, für unfer Clück oder Unglück etwas Entscheidendes zu besteuten. Ich war noch sehr jung, als ich das einsehen lernte. Seitdem habe ich das Glück nur in meiner eigenen Seele gesucht und allenfalls mich bemüht, zu dem Glück bedürftiger Nebenmenschen so viel ich konnte beizutragen. Wenn Sie das ein nüchternes Leben nennen, so kann ich es nicht bestreiten. Aber ich besinde mich wohler dabei als bei einem Rausch, aus dem man doch nur mit Kopfs oder Herzweh auswacht.

Der herbe Ton in ihrer Stimme zitterte noch in dem weiten Raum unheimlich nach, als die Thür sich öffnete und ein helles, rosiges Gesicht die beiden verbufterten

Menschen anlachte.

Guten Abend, Schat! Ah, Herr von Friesen! Scusi, Signor, wann ich ein jartes tête-à-tête stör', aber ich geh' auch gleich wieder. Hab' nur frage wolle, ob dir die gestrige Mondscheinpromenad' nit geschabet hat. Denke Se sich, Herr Legationsrath, das eigenfinnig Mädche geht im bloße Kops im Park spaziere — und dabei hast du Fieber gehabt, Goldkind, ich hab's an deiner Hand gesühlt und an deine Bäckelcher, wie ich dir de gute Nachtluß gebe hab'. Sie sind ja ihr Jugendsreund, zanke Se doch den Leichtssinn, damit er so Sache nimmer anstellt.

Ich habe keine Autorität dem Fräulein gegenüber, versetzte Erk achselzuckend. Zumal da sie mir eben erklärt hat, daß sie Niemand das Recht einräume, sie glücklich

ober unglücklich zu machen.

Ja, das find so ihre gottlose Redensarte, rief die Sängerin eifrig, aber man muß ihr nit glaube. Wir beide Annere sind weit ärgere Egoiste, Sie emal gewiß, mein schöner Herr, Sie verspreche ei'm das Blaue vom Himmel herunner und halte gar nix.

Womit hatt' ich Ihre schlechte Meinung verdient,

gnädige Frau?

Sie frage noch? Habe Sie mich nit besuche wolle, und wer sich vor Bisite bei Hof und Courschneiderei bei Ministerstöchter auf e abgebankte Opernsängerin nit mehr besinne kann, is der Herr Legationsrath. Aber glaube Sie nit, das ich Sie an Ihr Wort erinnert hätt', wann's nur mich anging'. Ich hab' aber en Auftrag für Sie bekomme, e diplomatische Mission, und da werde Sie doch in den saure Apsel beiße musse und mir einmal die Ehr' schenke.

Gin Auftrag an mich? von wem?

Ja, jest sind Sie neugierig. Aber ich werd' Ihne zeige, daß auch wir Frauenzimmer diplomatische Unterhandslunge geheim halte könne, und ich hab' stricte Besehl, die Sach' nur Ihne allein anzuvertraue. Du nußt nix Schlechtes denke, Lena. Ich hätt' mich sonst nit dazu hersgegebe.

Wann befehlen Sie, gnädige Frau, daß ich mich bei

Ihnen einfinde?

Je eher, je lieber, bamit ich's los werb'. Gleich heut, wann Sie Zeit habe; wolle Sie?

Ich werde heut Abend so frei sein.

Aber jest wolle Se schon gehe? Bertreib' ich Sie? Na, meintwege, da ich ja doch heut Abend das Bergnüge hab' — aber e Wort, e Mann, und warte ist mir verhaßt. Ihre Hand drauf!

Sie hatte den Handschuh haftig abgestreift und reichte ihm jett ihre weiche kleine Hand. Dabei lächelte fie ihn

luftig an, daß alle ihre Bahne bligten.

Ich werde Sie nicht warten lassen, verehrte Collegin, sagte Erk, ihre Hand schüttelnd. Fräulein Madeleine — bis morgen! Ich danke Ihnen für Alles, was Sie mir gesagt haben. Es ist immer ein Gewinn, die ehrliche Meinung guter Kameraden zu ersahren.

Er verneigte fich, ohne ihr die Sand zu bieten, und

verließ das Atelier.

Als er draußen war, fagte die Sängerin rasch: Ihr habt was mit enanner gehabt — er war so sonderbar und du wie von Stein. Müßt ihr euch alleweil zanke?

Du irrst, Liebe, erwiderte Lena mit einem trüben Blid nach der Thur, durch die Erk gegangen war. Ich war ihm nie so dankbar; er hat mir einen großen Dienst geleistet, und es ift jest gang klar zwischen uns.

Dabraus werd' der Teufel klug. Ei na, ihr seid alle Zwei mündig und müßt wisse, wie ihr mit enanner stehe wollt. Wann du dir nur nit einfalle läßt, dich in ihn zu verliede! Ich hab' dir schon gesagt: ich lass' ihn dir nit. Herrgott, wann ich denk', am End' schon heut wird er sich erkläre! Senti stu cuore sa tuppetu! — sang sie plöglich, sich an ein neapolitanisches Liedchen erinnernd, und ergriff Lena's Hand, um sie ihr Herzklopsen sühlen zu lassen. Gest, es macht da drinne gehörig tuppetu? Wie's ausgehe wird, mag Gott wisse. Ich steh' emal sür nix. Das heißt, so lang's geht, werd' ich mich wehre, du mußt nit glaube, ich thät' mich ihm an de Hals werse. Aber wann er seine spishvissische Auge macht — questi occhi surd — ich gehör' am End' auch zum schwache Geschlecht, und gestern erst hab' ich ein alt Liedche gesunde, ich glaub', von dem Beranger, das hat immer den Restain:

Combien je regrette Mon bras si dodu, Ma jambe bien faite Et le temps perdu!

Jest machst du mer bose Auge. Aber du weißt doch, Liebche, ich renommir' bloß mit meiner Lidderlichkeit, du wirst sehe, es geht wieder Alles aus, wie's Hornberger Schieße. Jedenfalls triegst du's gleich zu höre, wie's absgelause ist.

## Siebzehntes Kapitel.

Frau Bettina Bianchi bewohnte den oberen Stock eines unscheinbaren einstöckigen Bauschens in einer der entlegenen Gaffen, hinter welchem ein fleiner Garten lag, während vor der Hausthur zwei Rugelakazien bis an ihre Fenstergesimse hinaufreichten. Sie hatte bas zweisenstrige Bimmer nach born zu ihrem Wohngemach eingerichtet, in bem fleineren baneben ftand ihr Bett, Rammer und Ruche lagen nach hinten hinaus. Doch führte fie feine eigene Wirthschaft; bie Roft erhielt fie von ber Schneibergfrau, bie finderlos im Erdgeschoß mit ihrem Manne haufte und auch für ihre fonftige Bedienung forgte. Sie wußte fich etwas damit, eine Mietherin zu haben, die fich durch ihr Talent überall beliebt machte, wie denn auch alle Fenfter in der Nachbarschaft geöffnet murden, wenn Frau Bettina einer Schulerin bei fich Unterricht gab, oder ihre eigenen Lieblingsarien einmal zu fingen Luft hatte.

Abends war sie fast nie zu Hause; man riß sich um sie in der höheren Blendheimer Gesellschaft, außerdem stieg sie, so oft sie konnte, zu der Freundin im Schloßthurm hinaus, und wenn es einmal zu alledem nicht kam, setzte sich zu ihren Wirthsleuten unten in die Schneiderswerkstatt und machte einen kleinen Plausch bis zum Schlasens

gehen.

Dag fie Abends einen Gerrenbesuch empfangen hatte, war unerhort. Deghalb machte bie Schneidersfrau große Augen, als ihre Hausgenossin aus der Stadt heimkam und ihr mittheilte, es werde heut Abend ein Herr nach ihr fragen, den möge sie nur hinausweisen. Sie betrachtete argwöhnisch das Packetchen, das Frau Bettina in der Hand trug, und in welchem nichts Bedenklicheres verborgen war als ein wenig süßes Gebäck, da sie es schicklich gesunden, ihrem Besucher eine Tasse Thee anzubieten.

Den Gebanken, ihm einen fugen Wein vorzusegen, hatte fie wieder fallen laffen. Es follte nicht entjernt danach aussehen, als ob fie es darauf abgesehen hatte, ihm

den Robi warm zu machen.

Doch war sie, als sie ihr stilles Quartier betrat, in der größten Aufregung und start echaussirt. Sie eilte, sich das Gesicht mit frischem Wasser zu kühlen, es half aber nicht viel. Doch wie sie dann in den Spiegel blickte — Ha, sagte sie, es steht mir nit emal schlecht, ich seh' aus wie eine e bische start aufgeblühte Ros', aber des Grübche da und die lustige Auge reiße mich 'eraus. Er ist auch gar nit auf was ganz Junges und Zartes versesse. Sonst müßt' er ja für die Lena schwärme. Auch wir semmes de trente ans habe unsre Vorzüg', und er ist kein heuriger Has mehr, er hält sich an das Solide. Uedrigens, wie Gott will! Es wird am End' doch wieder die dumme alte Geschicht' werde.

Diese sehr satalistischen Erwägungen brachten es inbessen nicht bahin, daß ihr Puls gleichmäßiger wurde.
Sie sand zum ersten Mal die Zimmerdecke beklemmend
niedrig, ihre ganze Einrichtung, die sie sich nach und
nach redlich zusammenverdient hatte, mesquin und nur
den Flügel an der Fensterwand eines solchen Besuchers
würdig. Beständig ging sie hin und her, irgend etwas
anders zu stellen oder mit einem Staubtüchlein einen kleinen
Flecken wegzuputzen. In einer Ecke stand ihr Sopha, auf
das Tischen davor hatte sie das Theegeschirr gestellt,
wußte aber nicht, ob sie die Flamme schon vorher anzünden
sollte, oder erst wenn er gekommen wäre. Un der Wand
hing eine Art Trophäe, ziemlich kunstlos zusammengestellt

aus langen vergilbten Atlasstreisen, die in Goldbuchstaben allerlei deutsche und italienische Inschriften trugen, Hulsbigungen der diva Bettina dargebracht. Da sie, wie wir wissen, keine Freundin von vertrockneten Blumen war, hatte sie auch das Herbarium ihres Ruhms entblättert und nur die Bänder ausbewahrt. Die betrachtete sie jeht mit einer stillen Genugthuung. Wenigstens würde er sehen,

wie man fie einft gefeiert hatte.

Darüber verging der Tag, die Atazienwipfel vor ihren Fenstern bewegten sich sauselnd im Abendwind, drüben in den kleinen Fenstern erschien schon hin und wieder ein Lampenschimmer. Sie überlegte, ob sie den Besuch im Halbdunkel empsangen sollte, was reizender war, aber auch gefährlicher. Dann entschloß sie sich rasch, zündete die beiden Kerzen am Klavier an, ihr Lämpchen auf dem Schreibtisch und zum lebersluß ihren Nachtleuchter, den sie neben die Theemaschine stellte. Nun kann er komme; er soll "bei sesstlich beleuchtetem Haus" empfange werde.

Und wirklich, sie war eben mit ihren Zurüftungen zu Ende, als seine Stimme unten erklang und gleich darauf sein sester Schritt die enge Stiege heraufdröhnte. Alles Blut stieg ihr wieder ins Gesicht, sie ergriff den Leuchter und lief noch einmal rasch vor den Spiegel, wie sie vor Zeiten in ihrer Garderobe gethan, wenn der Inspicient ihr schon das Zeichen zum Auftreten gegeben hatte. Aber sie lächelte sich befriedigt an und eilte hinaus, die Thür nach

der Treppe ju öffnen.

Schön, daß Sie Wort halte, rief sie ihm entgegen. Und ich dumm Geschöpf, daß ich nit emal für e Licht auf ber Stieg' gesorgt hab'! Sie sehe daraus, ich erwart' sonst gar nie Abendbesuch, am wenigste so vornehmen. Aber nun kommen Sie nur herein. Es ist so nett, daß Sie

da fin.

Er hatte ihr die hand gefüßt, als fie ihn einließ, boch ohne sonderliche Bartlichkeit, und ihr nur zerstreut zugenickt. Jest im Zimmer sah er sich etwas heiterer um, ba er die Anstalten zu seinem festlichen Empfang erkannte,

und sagte, auf die vielen Photographieen an der Wand unter ber Schleifen-Trophäe deutend, die sämmtlich sie selbst in ihren verschiedenen Kollen darstellten:

Das alles sind Sie, gnädige Frau?

No Signor, das war ich.

Richt boch. Sie haben sich gar nicht verändert. Ein bischen voller, aber das ist ein Reiz mehr. Das Gesicht ist ganz jung geblieben, obwohl Blondinen in der Regel schnell verblühen, und Ihr Grübchen da wird nie alt werden. Auch sind Sie ja noch eine ganz junge Frau.

Sie wurde roth bor Bergnügen.

Sie gottloser Schmeichler! Ich bin doch schon zwei — nein, daß ich nit lüg' — dreiunddreißig Jahr, seit letztem März. Aber jetzt komme Sie. Setze Sie sich dort auss Sopha!

Wenn Sie sich neben mich setzen.

Rachher. Wann ich be Thee gemacht hab'. Sie nehme doch e Tass'?

Gern.

Das sagte er aber alles wie abwesenden Geistes, nur aus alter Gewohnheit, hübschen Frauen artig zu begegnen. Sie jedoch merkte es nicht in ihrer Aufregung. Sie sand ihn noch unwiderstehlicher, wie er so bequem in der Sophasche lehnte, als habe er nun von diesem Zimmer und Allem, was darin war, Besit ergriffen kraft seines Herrenrechts. Selbst die Falte zwischen seinen Brauen schien ihr sehr kleidsam. Daß ein so ernsthafter junger Mann sich um sie bemühte, nicht einer der alltäglichen Gecken, schmeichelte ihr außerordentlich.

Doch wurde in den ersten Minuten, während sie sich mit dem Theemachen beschäftigte, Besonderes nichts gesprochen. Endlich sagte er, auch nur um etwas zu sagen:

Wie lange find Sie schon Wittme?

Wittwe? Ei was dente Sie! Er lebt ja noch, mein Tenor, ich bin nur Gott sei Dank geschiede. Ich war überhaupt nur so wenig verheirathet, kaum zwei Jahr! Dann hat er mich sitze lasse, mit meine Zwanzig. Was sage Sie dazu? Er war freilich ein Genuese — die tauge bekanntlich alle nix — ich war ihm zu anständig, das hat ihn gesangweilt, und unsre Altistin hat's besser verstande. Ich mußt' leider Gottseidank! sage, wie ich ihn sos und gerichtlich geschiede war. Aber da habe Sie die Tass'. Wolle Sie Rum? Herrgott, den hab' ich nit zu Haus. Meine Wirthin kann aber gleich springe —

Ich nehme nie Rum, ich banke. Nun setzen Sie sich zu mir — so! Rein, ist es zu glauben — und er streichelte ihre Hand, die sie auf den Sitz gelegt hatte — so ein Händschen sein zu nennen und nach andern Weibern zu blicken!

Sie entzog ihm rasch bie Hand. Ihr Herzklopfen wurde immer stärker. Schwäße Se doch nit so, sagte sie. Die Männer tauge alle nix — andere Städtcher, andere Mädcher. Nei, lasse Sie uns vernünftig rede. Sie sind vielleicht besser als mancher Andere, aber e Mannsbild sind Se doch.

D Frau Bettina — ich darf Sie boch fo nennen?

Sie dürfe Alles, was Sie wolle!

Das Wort war ihr noch nicht ganz entschlüpft, so bereute sie es schon, da es nach einem gefährlichen Freibrief klang, den er leicht mißbrauchen konnte. Und in der Angst, er möge gleich davon Gebrauch machen, rückte sie etwas von ihm weg und saste: es ift aber arg heiß hier. Soll ich nit e Fenster ausmache? Man hört dann freilich manche mal sei eige Wort nit, wann die Kinder auf der Gass' Spektakel mache.

(Die Kinder waren längst zu Bett gebracht.)

Er aber hatte weber ihr Entgegenkommen, noch ihr Zuruckweichen beachtet. Immer in anderen Gedanken fragte er jest: Worauf follte ich benn neugierig fein?

Ra, auf ben Auftrag, ben ich fur Gie hab', auf die

diplomatische Mission.

In der That, das hatt' ich gang vergeffen. Um was

handelt fich's denn, Frau Bettina?

Renne Se de weise Nathan von dem Leffing? Edumme Frag'. Sie tenne gewiß Alles. Ich hab' ihn nit gelese,

nur einmal spiele sehe und mich arg dabei gelangweilt. Sie werde das sehr ungebildet sinde, 's is ja e klassisch Stück. Aber die viele weise Rede und daß sonst nit Viel geschieht, und am End' ist das Liebespaar Bruder und Schwester, es ist emal nit mein Gusto. Bloß Eine Scene, wo der Klosterbruder die diplomatische Mission von dem Patriarch ausrichte soll und plumps't mit der Thür ins Haus — die hat mich so gelächert — ich hör' noch e jedes Wort — "sagt der Batriarch" — Sie entsinne sich?

Gewiß.

Na, sehe Sie, grad so e Klosterbruder bin ich. Bloß daß mein Patriarch kein alter Psaff ist, sondern e jung Mädche, heißt daß, nit so arg jung, e paar Jahr älter als ich, und mit dem erste Buchstab schreibt sich's Comtesse Sidonie und lässt Sie grüße und Ihne sage, Sie möchte sich nit genire, sich in sie zu verliebe, sie sei als noch frei und zu habe, denn des Geschwäh mit ihrer Brautschaft — Sie wisse, mit Graß Holm, sei e dumme Rederei, und Sie wäre ihr tausendmal lieber.

Er fah fie erstaunt an.

Das hatte Ihnen die Baroneffe aufgetragen mir mit-

zutheilen?

Sehe Sie wohl, nun mache Sie tanto d'occhi, wie die Italiener sage. Aber nein, so ausdrücklich hat mir der Patriarch das nit zu bestelle gegebe, ich sollt's Ihne nur durch die Blume beibringe, aber die Meinung war's, das konnt' e Blinder sehe — und da ich kein Legationsrath bin, sondern als nur e einsältiger Klosterbruder — aber Sie müsse mich nit verrathe, daß ich Alles so 'nausgesichwäht hab'.

Ich danke Ihnen, liebe Freundin, fagte er lächelnd. Aber was hat das überhaupt für ein Interesse für mich,

ob die Baronesse verlobt ift oder nicht?

Sehen Se, das hab' ich mir auch gesagt. So e schlechte Geschmack werde Se doch nit habe, das kokette Aefsche nett zu finde oder gar heirathe zu wolle. En junger Mann wie Sie, der sich gewiß sagt, die Best' wär' grad gut genug

für ihn! Ich wenigstens that' Ihne e ganz Anere heraussuche!

Er fah fie beluftigt an und fpielte wieder mit ben

weichen, runden Fingern ihrer Sand.

Und wie mußte die Gludliche beschaffen sein, die Sie

mir jur Frau ober Geliebten geben murben?

Sie sah verwirrt von ihm weg. Was Sie auch für Frage thue! Dafür lass' ich Sie selber sorge. Jedensalls so e geziert süßlich Ding, so en in Spiritus eingemachter alter Backsich, der würd' nimmermehr zu Ihne passe. Was Frisches und Gesundes und Natürliches, eine Künstlerenatur —

Sie stockte. Sie fühlte, daß sie zu weit gegangen war. Herrgott, wenn er dächte, sie selbst hätte sich ihm anbieten wollen! Sie wär' lieber in die Erde versunken.

Erlaube Sie, fagte fie und wollte aufstehen. Ihr

Taff' is leer -

Rein, sagte er und hielt sie zurück. Sie müssen mir erst sagen — also eine Künstlernatur? Aber ich bin ein schrecklich nüchterner Mensch und sürchte, eine Künstlerin

würde fich fehr in mir tauschen.

Ei was! Fishing for compliments. Zum Beispiel — und sie war froh, daß ihr das einfiel, um aus der bedents lichen Lage zu kommen — da is mei' Freundin, die Lena. So e Mädche — habe Se nie daran gedacht, ob Die nit am End' zu Ihne paße thät'?

Er fah dufter vor fich bin.

So hoch hab' ich mich nie verstiegen, sagte er stockend. Aber Sie haben Recht, Ihr Beispiel hat etwas Tröstliches für mich. Ich sehe einmal wieder, daß Gegensähe sich anziehen.

Wie meine Sie bes?

Fräulein Valentin ift gewiß eine echte Künstlernatur und verehrt doch diesen trocknen Botaniker über Alles. Warum hätte sie nicht am Ende auch an einem so schnöben Realisten wie ich Gesallen gesunden — wenn ich nur früher gekommen wäre! Sie und der Steinbach? Aber da kann ja nur en Blinder auf en Bergleich verfalle. Aber gut, daß wir drauf zu rede komme. Wisse Sie, daß ich der Lena schon gesdroht hab', ich kündig' ihr die Freundschaft, wann sie den löschpapiernen Herrn wirklich heirathe wollt'?

Es gab ihm einen Stoß gegen das Gerz, das Gefürchtete jo brutal geradezu ausgesprochen zu hören. Er

hatte Mühe, feine Erregung zu verbergen.

Also — meinen Sie auch, es könnte bazu kommen? Ja, sehen Se, lieber Freund, die Lena ist e curios Mädche. Aus der ihrem Herzche wird kein Nathan der Weise klug, geschweige denn so en armer Klosterbruder. Daß sie eine himmelhohe Leidenschaft für ihn hat, glaub' ich nit, und wann sie selbst mir's schwöre wollt'. Aber sie meint halt, er thät' unglücklich werde, wann sie ihn nit nimmt, und so en edel Geschöpf wie sie ist — meine Sie nit auch, mer könnt' auch zu edel sei'?

Er nicte tieffinnig bor fich bin.

Und dann — ich glaub' als, sie hat einen Herzenstummer gehabt, en Münchner Maler oder so was — seitdem is da ein Kädche in der Herzensmaschinerie gebroche,
und nun thut das arme Ding überhaupt nimmer mit. Sie
würd' sich nit besinne, en Blinde oder Lahme zu heirathe,
wann sie dächt', sie thät' damit e gut Werk. Aber 's ist
e Sünd' und e Schand', so e herrlich Geschöpf — Sie
könne sich gar nit vorstelle, was sür ein reines Gold sie
is — das weiß e Frauenzimmer besser zu beurtheile —
und das Juwel von eme Mädche soll der Philister, der
Steinbach davontrage? Ebe so gut könnt' er den Abendstern, die Venus, als Brustnadel in sei' Vorhemdche stecke.

Wenn sie aber nichts dagegen hat -

Sie foll aber! rief die Freundin in sittlicher Entsrüftung. Mer soll meintwege Sut und Blut für sei Rebesmensche hingebe, aber sein Serz und Alles, was drum und dran hängt, nur Dem schenke, den man liebt. Hersnach, wann die Dummheit begange ist, sieht mer's mit

taufend Thränen ei'. Ich aber leid's nit, das hab' ich mir zugeschwore, und Sie muffe mir dabei helfe.

3ch? Wie konnte ich -?

Sie find ihr Jugenbfreund, Sie dürfe das nit leide. Mache Sie des arme junge Ding in sich verliebt, wahrshaftig, Sie könnte nix Gescheidters thun! Reiße Sie ihr den Maler ausm Herze und zeige Sie ihr, was es sonst noch für Männer auf der Welt giebt, daß ihr die Auge ausgehe über diese Verirrung. So ein Kryptogame-Narr! Sie kenne doch die drei Stuse in der Lieb'? Erst der Kryptogam, wo's noch heimlich betriebe wird, dann der Bräutigam, wo man's vor der Welt eingestande hat, und zulett — das Amalgam. Wenn wir uns nit alle Müh' gebe, wird's die zum Letzte komme. Aber wolle Sie denn schon fort?

Er war aufgestanden. Die Gewißheit, die er erhalten hatte, daß in der langen Trennung das Herz des geliebten Mädchens ihm für immer verloren gegangen war, peinigte ihn dermaßen, daß er alle Kraft aufbieten mußte, seinen

Schmerz nicht zu verrathen.

Ich gestehe, sagte er, auch ich hätte mir Fräulein Valentin's künftigen Gatten anders vorgestellt. Indessen, ich wüßte nicht, woher ich die Macht nehmen sollte, dies Verhängniß abzuwenden, selbst wenn ich den Willen dazu hätte. Vielleicht haben wir uns Beide in dieser "Künstlernatur" getäuscht, und es steckt vor Allem ein liebenswürdiges Weib in ihr, das keinen Pinsel mehr anrühren würde, ja nicht einmal große Sehnsucht danach hätte, wenn es einen Mann und ein Haus voll Kinder glücklich zu machen hätte. Aber nun darf ich nicht länger bleiben. Es ist spät geworden. Man erwartet mich. Tausend Dank für die höchst gemüthliche Stunde, meine theure Freundin. Ich darf doch einmal wiederkommen?

Er hatte ihre Hand ergriffen und wieder ohne sonderliche Inbrunft einen Kuß darauf gedrückt. Also war's wirklich schon zu Ende? Und sie selbst hatte ihn, da er sich schon zu erwärmen begann, so thörichterweise abgekühlt, indem sie das Gespräch auf eine Andere lenkte? Freilich, wenn es ihm so recht darum zu thun gewesen wäre, hätte er sich wohl gesagt: Was fümmert mich diese Malerin! Sabe ich eine richtige Künftlernatur nicht hier viel näher und eine fo liebensmurbige obenein, die feine miffenschaftlichen Intereffen in ihre Bergensverhaltniffe einmischt?

Es war einmal verspielt - und vielleicht mar's aut Wenn fich's anders gewendet hatte - mein Gott, es war ja nicht auszudenken, was daraus hatte werden konnen! Rur im hintersten Wintel ihres Bergens empfand fie doch etwas wie Enttäuschung und Beschämung, als fie ihm hinausgeleuchtet hatte und oben an der Treppe ihm, ba er grußend noch einmal gurudfah, mit den Augen und ber freien Sand zuwinkte. Er war boch ein reizender Menich.

Während fie, das Licht in der hand, noch im Treppenflur ftand und überlegte, ob fie froh ober traurig fein follte, daß es fo gekommen war, flog eine Motte, die die Rerze umtreif't hatte, in die Flamme und taumelte mit verfengten

Flügeln in ben Leuchter hinab.

Du haft's gescheidt gemacht, arm's Thierche! fagte fie gang laut. Wir Menfche find nur als zu bumm und zu feig bagu!

Und mit einem tiefen Seufzer, halb des Bedauerns. halb ber Erleichterung, fehrte fie in ihr einsames Rimmer jurud, lofchte die Lichter am Flügel - er hatte fie nicht einmal gebeten, ihm etwas vorzufingen! - und fekte fich bann an ben Schreibtisch.

Sie hatte ja Lena versprochen, ihr zu berichten, wie ber Besuch abgelaufen fei. Aber sie konnte sich nicht ent-Schließen, in ihrer getheilten Stimmung ihr in Berfon por die Augen zu treten.

Alfo fchrieb fie: "Will dir nur melden, Schat, daß bas hornberger

Schießen eben ju End' gegangen ift.

Gute Nacht! Deine tugendhafte Betin."

Sie bat die Bausfrau, das Billet noch in den Brieftaften ju tragen. Morgen früh, fagte fie bor fich bin, wird's die Stadtpost abliefere. Um End' mar's doch beffer fo, als wann ich hatt' schreibe muffe: Darf ich mich trog allbem noch bei Dir febe laffe?

## Achtzehntes Kapitel.

Der folgende Tag war der Sonnabend, an dem das

Concert ftattfinden follte.

In aller Frühe aber wurden an verschiedenen Straßenseden geschriebene Zettel angeklebt, auf denen stand, die musikalischsedeclamatorische Wohlthätigkeits-Soirée sei einsgetretener Hindernisse wegen auf Sonntag verschoben worden. Die Mitwirkenden wurden durch besondere Boten benachsrichtigt.

Worin diese Hindernisse bestanden, wußte Niemand zu sagen. Auch Sidonie, die lady patroness, hatte auf versichiedene Anfragen nur ein verdrießliches Achselzucken und die Erklärung: man sei eben mit den Vorbereitungen nicht

fertig geworden.

Das Wahre an der Sache war, daß der Papa ihr am Morgen mitgetheilt hatte, er wünsche an diesem selben Abend eine kleine Gesellschaft zu improvisiren, da sein Gichtsansall gänzlich überwunden sei. Als das Töchterchen ihn zu erinnern wagte, das werde des Concertes wegen wohl nicht angehen, hatte er sie mit seinen kalten schwarzen Augen angesunkelt und gesagt, er wolle es so und wisse, warum er es wolle.

Sie wußte, daß dies statt aller Gründe galt, hatte sich baher beeilt, ein paar Dugend Karten auszufüllen mit der Bemerkung, "zu einer kleinen zwanglosen Feier der Recondalescenz". Der Bediente und Wendland hatten diese Einladung in den Häusern der "ersten Gesellschaft" abgeben müssen, und da man schon gewohnt war, den alten Herrn ebenso oft einer plötzlich auftauchenden geselligen Laune solgen zu sehen, wie noch im letzten Augenblick eine Absage zu erhalten, sand man die sormloß späte Einladung ganz in der Ordnung.

Um so mehr, als Alle auf die Begegnung mit dem jungen Fremdling neugierig waren, dem zu Ehren doch wohl das häusliche Fest vom Zaun gebrochen wurde.

Erk empfing die Botschaft mit äußerstem Widerwillen. Wäre ich nur schon abgereis't, wie ich vorhatte, einsach durchgebrannt! sagte er zu Hans Wolshardt. Run muß ich auch diese verwünsichte corvée noch auf mich nehmen, und bin doch eher gelaunt, Jedem, der mich anredet, Sottisen zu sagen, als eine höfliche Fraze zu schneiben. Ich hoffte, mit dem Concert heute Abend würde es abgethan sein und ich könnte morgen srüh den Staub meiner Baterstadt von den Schuhen schütteln. Nun kommt mir der alte Vasicha mit seinem Querstrich dazwischen!

Er war wüthend und warf das Memoire Golm's, in welchem er ju lefen begonnen hatte, heftig auf ben

Tifch, daß die lofen Blätter auseinanderftoben.

Dulb auch dieses, mein Herz. Schon Schlimmeres haft bu erbulbet — citirte Wolf, ber die zerstreuten Postpapierbögelchen geduldig wieder zusammensuchte. Wir reisen eben 24 Stunden später. Das wird auch noch zu überleben sein. Wie findest du

übrigens die gräfliche Staatsweisheit?

Ein albernes Gestammel, das reine Schranzengewäsch, und ein Kammerzosenfranzösisch, das geradezu komisch ist — abgesehen von der originellen Orthographie. Lies du es zu Ende und schreibe ihm dann darüber — es soll deine erste Leistung als diplomatischer Geheimsecretär sein. Ich will ins Freie. Vielleicht kann ich ein Pferd auftreiben, daß ich mir Ruh' erreite. Du aber sorge, daß deine Einzabe heute noch an Papa Excellenz gelangt. Der Bescheid darauf läßt vielleicht auf sich warten.

3ch glaube nicht, fagte Wolf mit feinem eigenthum-

lichen resignirten Lächeln. Du weißt, Papa ware längst froh, mich los zu sein. Er wird sich beeilen, mir seinen väterlichen Segen mit auf ben Weg zu geben.

So verging ber Tag.

Als aber Erk gegen Mitternacht von der Soirée heimstam und Wolf noch lesend und seiner wartend fand, war er sichtbar verlegen. Warum bist du nicht zu Bett gegangen? fragte er, dem Blick des Freundes ausweichend.

Ich bachte, du hattest vielleicht wegen der Reise noch

etwas mit mir ju besprechen.

Nicht, daß ich wüßte. Du bist gar zu hitzig, mein Sohn. Uebrigens — die Reise — es ist möglich, daß wir sie noch aufschieben — vielleicht sogar ein paar Wochen. Es ist um aus der Haut zu fahren, wie man sich den Lasso über den Kopf wersen läßt von einer schönen Frau, zumal, wenn sie eine Fürstin ist.

Du haft dich verpflichtet -

Nicht direct. Aber man war sehr liebenswürdig, man bat, nichts zu übereilen, es war absolut unmöglich, ohne gerade schroff zu erscheinen — ich erzähle dir Alles morgen. Für jest — ich bin wie gerädert von diesem Abend. Vierundzwanzigmal immer denselben Refrain herunterbeten müssen — ich wollte, ich hätte mich nie verlocken lassen, die heimathlichen Fluren wieder aufzusuchen, wo auf ein paar Quadratmeilen so viel Langeweile blüht, daß man alle englischen Sonntage auf ein Jahr damit versorgen könnte.

Er fühlte auch am andern Morgen keine Lust, dem Freunde ausführlich zu berichten, wie er sich hatte fangen lassen. Und Wolf verschonte ihn mit Fragen.

Dagegen war Betin, als sie am Sonntag Vormittag bei Lena vorsprach, besto ausgiebiger in ihren Mittheilungen. Sie war schon Vormittags gekommen, da Lena am Sonntag keine Schule hielt. Mit ausgebreiteten Armen lief sie auf sie zu, lachend und doch ein wenig besangen.

Du darist dich schon von mir kusse lasse, rief sie; 's is nix Unsittlichs an mich gekomme. O, er war so surcht bar correct! Zuerst, wie er von meim Grübche gesproche hat, hab' ich schon geglaubt, er würd' 'reinsalle, und verzeith' mir's Gott, ich hätt's ihm nit gewehrt. Aber kei' Gedanke! Wir habe wie zwei alte ehrbare Leut' mitenanner gesproche, von tausend Sache, auch einmal von dir.

Von mir?

Ja, aber nig Besonders. Er hat so fürchterlich großen Respect vor dir.

Wirklich? Sehr gütig von ihm!

Und dann vor Allem — von dem Patriarche — ich mein' von dem süße Geschöpf, der holden Sidi. Was Die für en Zorn gekriegt hätt', wann sie hätt' höre könne, wie ich ihr diplomatisch Missionche ausgerichtet hab'! Na und er — daß Die ihm gesährlich werde könnt', nit auf tausend Meile hab' ich's gesürcht'. Da sin ganz Annere, die ihn mir wegsische möchte — aber ich vertheidig' ihn wie die Löwin ihr Junges. Nein —

Un cuore com' il mio Mai non ritrovi più —

sang sie mit ihrem hellen Sopran. Und dann setzte sie sich, nahm den Hut ab, da ihr wieder das Blut ins Gesicht gestiegen war, und begann zu erzählen, ohne darauf zu achten, daß Lena mit ihren ernsten Augen über sie hinweg-

fah, als ginge fie keines ihrer Worte naher an.

Also gestern auf der Soirée beim Minister sei es zusgangen, wie immer, nur blaues Blut, doch kein Gedräng', nur was in der Eil' von der "ersten Gesellschaft" hat zusammensgetrommelt werden können, und die Excellenz sehr aufgeräumt — den kranken Fuß in einen schwarzseidnen Hausschuh — und die Baroness' Tochter so hold und sechzehnjährig wie immer. Alles aber hab' sich um den junge Fremdling gedreht, wie um den verlorenen Sohn, der in Japan die Schweine gehütet

hatt' und fei nur heimgekehrt, um fich das fette Ralb schlachten ju laffen. Und jede Mutter, die eine mannbare Tochter gehabt, habe gemeint, ihr Kälbchen werde ihm besonders appetitlich borkommen, und hatt's ihm am liebsten auf einer filbernen Schüffel prafentirt. Er aber fei gegen Alle gleich charmant gewefen, bis um zehn Uhr, ba fei auf einmal Ihre Durchlaucht erschienen, ob eingeladen, oder wie sie sonst manchmal aus Langerweile ju Ministers tomme, bas wußte bas junge Comtegehe, das es ber Frau Bettina heut auf der Straße erzählt hatte, nicht zu fagen. Und von da ab habe der Herr Legationsrath als nur Augen für die Landesmutter gehabt, was ja auch in der Ordnung gewesen sei, und übrigens fei fie besonders schon gewesen, gar keine Brillanten, aber fehr decolletirt. Und erft habe fie gar nicht viel auf ihn geachtet, sondern mit der alten Ercellenz und den bornehmsten Damen conversirt. Dann aber habe fie fich zu ihm gewendet und leife mit ihm gesprochen und fei auch mit ihm auf ben Balkon hinausgetreten, um fich ein bischen abzufühlen und den Garten bei Mondschein zu betrachten. Denn da Alles einen intimen, improvisirten Anstrich haben sollte, sei die Svirée in dem Salon nach dem Garten hinaus und in den anstoßenden Räumen von Statten gegangen, nicht in den steifen eigentlichen Gesellschaftszimmern an der Borderseite. Während nun die Fürstin mit dem jungen Fremdling braußen geftanden, hätten Alle drinnen den Ropf zusammengeftedt, und es fei fehr ftill im Salon geworden. Gehort aber habe man Richts vom Balton herein, obwohl die Glasthuren weit offen geftanden hatten. Endlich fei Durchlaucht wieder hereingetreten und habe ihm nur noch zuge= nict und gesagt: Eh bien, c'est convenu, n'est-ce pas? Und er habe fich nur ftumm verneigt und der Frau Fürstin Die Sand gefüßt, und dann fei Diefe aufgebrochen mit ber Walbstein und habe erst beim Fortgeben den Fürsten entschuldigt, daß er nicht mitgekommen, er sei aber indisposé gewefen.

So, und das ist das Neuste. Was sagst du dazu, Schatz? Sie möcht' ihn sange, das is klar, aber er wird fei' Narr sei', auch is er viel zu solid und auch zu gescheibt und läßt sich nicht herab zum Schooßhündche für große Dame. Aber die ganz' Stadt spricht von niz Annerem. Na, wann er wieder zu mir kommt — ich werd' ihm nit schlecht den Text lese, und wann er brav ist, erlaub' ich ihm zur Belohnung das Grübche zu küsse. Aber was hast du, Herache? Nit dir nit wohl?

Ich habe so qualvolles Kopsweh.

Gieb Acht, das vergeht heut Abend. Dein Tableau wird furore mache, und sie werde dich herausruse, und ich weiß aus Ersahrung: nix hilft so rasch gegen allerlei Weh, als e bische Lorbeer. Wie ost hab' ich gemeint, ich könnt' nit singe — un terribile dolor di testa — und nach meiner erste Arie, wann ich gerusen worde bin, Alles wie weggeblase. Leg' dich e bische hin, Liebche, und trink e Limonad'.

Ich schau' wieder herein am Nachmittag.

Kaum war sie gegangen, so ries Lena ihre alte Getreue und trug ihr auf, Niemand den ganzen Tag hereinzulassen. Sie sagte sich zwar, daß es eine Thorheit sei, zu sürchten, er möchte kommen. Was hatten sie sich noch zu sagen? Und doch klopste ihr das Herz, so ost draußen die Klingel ging. Er war es natürlich nicht. Nur Steinbach wollte zu ihr und Lolo mit einer Frage wegen ihres Anzuges und am Nachmittag Betst noch einmal, sich zu erkundigen, ob das Kopsweh nachgelassen habe. Sie hätte kein Gespräch ertragen können. Nur noch diesen Abend überstehen — am andern Worgen in aller Frühe wollte sie sort, unter dem Borwand, eine Landschaftsstudie nach der Natur vollenden zu müssen. D nur fort, sort und nicht wiederkommen, dis keine Gesahr mehr wäre, ihren schwer erkämpsten Frieden wieder zu erschüttern!

## Ueunzehntes Kapitel.

Die Concerte der Blendheimer Dilettanten sanden in einem alten Theater statt, das vor einem halben Jahrhundert in der unteren Stadt nahe am Flusse erbaut worden war. Doch kein Director hatte mit einer meist flüchtig zussammengewordenen Truppe länger als einen Winter sich hier halten können, sondern gewöhnlich mit Hinterlassung ansehnlicher Schulden im Frühjahr sich wieder davongemacht, dis endlich keiner mehr sich auf das hoffnungslose Geschäft einlassen wollte. Seitdem hatte die kunstliebende Bürgerschaft sich auf eigene Hand in dem ganz artigen Musentempel ihre bescheidenen Genüsse bereitet. Hin und wieder war von jungen Leuten eine kleine Komödie zu Stande gebracht worden, meist aber hatte man sich mit musstalischen Productionen und der Declamation von Gedichten begnügt, wozu der Stadtpoet, Herr Theodald Stiegslitz, sich jeder Zeit bereit sinden ließ.

Auch die vielen wohlthätigen Bereine des Städtchens benutten den vom Magistrat gern bewilligten Saal zu ihren Beranstaltungen. Man hatte dort bereits zum Besten des Ahls für Obdachlose, des Bereins für die Besserung gesallener Mädchen, sür entlassene Sträslinge und den Mäßigkeitsverein concertirt, stets mit gutem Ersolge. Doch alle diese Bereine ersreuten sich nur einer kurzen Lebensbauer, da ihre Mittel in wenigen Jahren dergestalt anwuchsen, daß man um eine entsprechende Verwendung sür

sie in Berlegenheit kam. Nur zwei Zuchthäusler sanden sich vor, die unterstützt werden konnten, eine einzige Dienstemagd war auf Abwege gerathen, entzog sich aber der wohlsgemeinten Besserung, indem sie außer Landes ging, die Obdachlosen suchten lieber auf der Bank einer Schenke oder in einer Scheune Unterschlups, da der Asplotater ihnen mit Bibelsprüchen den Kopf warm machte, und für die Mäßigskeit im Sinne eines vollskändigen Berzichts selbst auf das dünne Blendheimer Bier ließ sich nun vollends keine starke Betheiligung erzielen.

Der neugegründete Wöchnerinnenverein dagegen hatte einen sicheren praktischen Boden. Denn obwohl eigentliche Armuth in dem gesegneten Fürstenthum selten war, so sehlte es bei der Zunahme der Industrie nicht an Fabrikarbeitern, deren Familien in Noth geriethen, wenn sie sich um einen

neuen Sprößling vermehrten.

So war auch ber Zudrang zu dem heutigen Concert ungewöhnlich groß und das Haus sowohl im Parket als in den Logen des einzigen Ranges schon um halb Sieben bis auf den letzten Platz gefüllt, während der Beginn erst

auf fieben Uhr festgesett war.

Auch Lena war früher gekommen, um ihr lebendes Bild vorzubereiten. Sie fand in dem Conversationszimmer hinter der Bühne ihre kleine Truppe schon beisammen, außer den jungen Jahreszeiten auch den Dichter des Prologs in schwarzem Frack und weißen Handschuhen, seierlich aufgeregt, da er dem Programm nach auch noch ein längeres Gedicht aus seinen "Memnonsklängen" vortragen sollte, das "Unsterblichkeit" betitelt war.

Die Mädchen, nachdem sie ihre Kostüme gemustert und sich gegenseitig geholsen hatten, ihre beim Gang durch die Stadt ein wenig zerstatterten Frisuren wieder zurechtzustämmen, steckten die Köpse zusammen und tauschten ihre übermüthigen Bemerkungen aus über den großen Mann,

ber von ihnen nicht die mindeste Rotig nahm.

Man follte ihm nur noch eine Citrone in die Sand

geben und einen mit Flor umwidelten Stab, bann mare

der Leichenbitter fertig! flüfterte Lolo.

Dh, fagte Aba, er wird ja bie Unsterblichkeit besingen, bagu paßt die Grabesmiene. Aber fage nichts über ihn, Dorette mocht' es übel nehmen, wenn bu über ihren Un-

beter ipotteft.

Das schöne Mädchen, das fich vor dem tleinen Toilettenfpiegel den Kranz aus gemachten Weinblättern in das bunkle haar drudte, warf über ihre Schulter hinweg nur ein verächtliches Lächeln ben beiden Spotterinnen gu. Erft als fie fertig war und sich mit Befriedigung von allen Seiten betrachtet hatte, drehte sie sich zu den Andern um und fagte: Ihr feid boshaft, ihr folltet wenigstens Paula schonen. Seht, wie fie dafitt und fein Auge von dem Berrlichen bermenbet.

Der kleine, dide Sommer, der fich übrigens mit den entblößten vollen Schultern in der feuerfarbenen Flordraperie fehr wohl feben laffen tonnte, fag von den Befährtinnen ein wenig entfernt auf einem Bantchen. Das gute Rind hatte, während es noch an feinem Krang bunkler Rofen ordnete, von den Stichelreden fein Wort verloren und glühte über bas gange Geficht von heimlichem Rummer. Doch mar es nicht sowohl bas Sohngezwitscher der "Freundinnen", was fie aufregte, als die kaltfinnige Miene, mit der der Dichter an ihr vorbeischritt, mahrend er, so oft er fich Dorette näherte, einen feurigen Blid auf den Gegenstand feiner dichterischen Suldigungen schleuderte. Wie beneidete fie die Rivalin um diese Blicke! Heute mehr als je, da fie am Morgen fich ein Berg gefaßt hatte, ein Briefchen in Berfen an den heimlich Berehrten zu schicken, in benen fie ihm ihre ganze zärtliche Seele zu Füßen legte. Allerdings fprach fie darin nur von der Bewunderung, die fie für fein Dichtergenie fühle. Aber daß auch der Mensch in dem Dichter ihr Ideal fei, ftand ziemlich unverhüllt zwischen ben Beilen gu lefen, und fie hatte bafur geforgt, bag er nicht in Zweifel fein konnte, von wem die schüchtern-offenherzige Suldigung ausging. Die Berfe maren unbeholfen

genug, aber ein Herzenston klang darin, der jeden minder Selbstgefälligen hätte rühren müssen. Und nun sah dieser Undankbare über das gute Wesen so hochsahrend hinweg, als ob es schon Glücks genug wäre, überhaupt nur in seiner Rähe verweilen und an seinem Glanze sich sonnen zu dürsen.

Lena trat zu ihren Schülerinnen, rückte noch hie und da etwas an ihrem symbolischen Ausputz zurecht, doch mit sichtbar zerstreuter Miene, und begrüßte dann zwei Schülerzinnen Bettina's, die ein Duett aus Cosi fan tutte für das Concert einstudirt hatten. Gine sehr geputzte, aber start verblühte Schauspielerin stellte sich ihr vor, ein Blendsheimer Kind, das man sich von einem benachbarten Hoftheater verschrieben hatte, damit man auch den Genuß hätte, eine kleine Soloscene von einer gelernten Tragödin aufstühren zu sehen.

Dann tam auch Betin, sehr erhitzt und athemlos, da fie zum drittenmal die drei Treppen zum Schloßthurm

hinaufgeftiegen war, um Lena abzuholen.

Come sta? fragte sie hastig und nickte dabei den jungen Mädichen zu, die sie allerliebst fand. Haft du dich erholt? Deine Puppe sind zum Fresse hübsch, du wirst furore mit ihne mache.

Lena nickte und schwieg. In biesem Augenblick erschien Steinbach von der Bühne her. Er hatte dort die letzten Anordnungen getroffen, da seine Gärtner sich ziemlich unbeholsen erwiesen. Nun führte er Lena und die Sängerin

hinaus, ihnen fein Wert zu zeigen.

Der Vorhang war natürlich geschlossen, der große Flügel an die Seite gerückt, in der Mitte der Bühne aber aus hohen immergrünen Gewächsen ein halbkreissörmiger kleiner Sain gebildet, in dessen Mitte ein Palmenbäumchen den schlanken Wipsel erhob. Ein leichter Vorhang war dergestalt an den zwei Eckbäumchen vorn besestigt, daß man nur an einer Schnur zu ziehen brauchte, um das Tableau dahinter zu enthüllen, und an einer zweiten Schnur, um es den Bliden wieder zu entziehen.

Lena lobte die geschmadvolle Aufstellung ber edlen

Gewächse, mährend Betsp, in der das Theaterblut sich rührte, durch das Loch im Vorhang das Publikum betrachtete und halblaute Bemerkungen machte: Der ist auch da — und Die — und wie lächerlich Die wieder ausgedonnert ist —

nein fieh nur, Liebche -!

Aber Lena kehrte zu ihren jungen Mädchen zurück und fagte, es sei hohe Zeit, das Bild zu stellen, sie bes greife nicht, wo die Baronesse bleibe. Auch Holm hatte sich schon eingefunden und allen Damen etwas Schmeichelshaftes gesagt. Zuletzt war er bei Dorette stehen geblieben, die allerdings alle Andern überstrahlte, und hatte sich in ein angelegentliches halblautes Geplauder mit dem schönen Mädchen vertiest, das unter ihrem Rebenkranz über und über erglühte und die seurigen Augen mit einem seltsamen Ausdruck wie ein in die Enge getriebenes Reh durch das kleine Zimmer schweisen ließ.

Eben wollte Lena ihr Trüpplein auf die Bühne führen, da öffnete sich die Thür, und Sidonie rauschte herein, in eine lustige Wolke gehüllt, aus der ihr schmales Gesichtschen unter dem silbernen Sternendiadem allerdings nicht ohne Reiz hervorsah, zumal sie den Augen durch einen dunklen Strich einen interessanten Ausdruck verliehen und den sahlen Wangen ein zartes Incarnat angeschminkt hatte.

Mit der linken hand hielt fie Ert's Arm umfaßt, der fie mit einem Geficht, auf dem ein sehr unfestlicher Ernst lag, hereinführte, in der rechten trug fie einen Riesenstrauß

herrlicher gelber Rofen.

Haben wir warten lassen? rief sie. Guten Abend, meine Herrschaften. Der Wagen ist Schuld. Aber nun sind wir da. Sehen Sie doch, Fräulein Valentin, welch' entzückende Rosen Herr von Friesen mir gebracht hat! Natürlich nicht von hier — er hat sie telegraphisch aus Leipzig kommen lassen — Sie verziehen mich auch zu sehr, Sie Verschwender! — Möchten Sie eine Studie danach malen, liebes Fräulein? Ja, ich gebe sie aber nicht her, kein Mensch darf sie berühren, als ich allein. — Wie hübsch bie jungen Damen aussehen — sie werden mich ganz vers

bunkeln - aber mer barf an fein eitles fleines 3ch benten, wenn fich's um ein autes Wert handelt! Ah, holm bon soir!

Sie nicte ihm mit fühler Berablaffung zu.

Es ift hochfte Zeit, Baroneffe! fagte Lena, ihre lette Rraft zufammennehmend. Das Baus ift gang gefüllt, auch

die Berrichaften schon in ihrer Loge.

So gehen wir. Halten Sie mir meine Rosen, lieber Friesen, und Sie, Graf Holm, geben Sie mir bort bas Kullhorn. Es ift hubich, doch der Strauf mare taufend-

mal schöner.

Es bedurfte nur weniger Minuten, um das Bilb gu ordnen, da bei der Brobe den fünf Mitwirkenden genau ihre Plate und Stellungen angewiesen waren. Dann ging, nachdem ber Innenvorhang jugezogen mar, ber äußere in die Höhe, und der Dichter trat vor, verneigte fich gegen die fürftliche Prosceniumsloge links, die Bofloge rechts, das Bublitum in der Mitte und begann mit tonlofer Grabesftimme feinen Brolog zu fprechen:

Des Jahres holbe Rinder. Leng, Commer, Berbft und Winter -

Man war im Städtchen sowohl an seine Poesie wie an feinen Vortrag gewöhnt, und als jum Schluß bas lebende Bild enthüllt wurde, geriethen alle Zuschauer in eine ehrlich begeifterte Stimmung, fo daß ein gewaltiger Applaus erscholl, das Tableau noch drei, vier Mal gezeigt werden mußte und eben so oft der Boet erscheinen und feine lange Figur nach allen Seiten verneigen konnte.

Auch Lena's Name war aus dem Beifallstärm deutlich herausgeklungen; man wußte ja, daß fie das reizende Bilb componirt hatte. Sie erschien aber nicht, trog Steinbach's Bureden. Sie faß hinter ber grunen Wand, hinter welcher auch die andern Theilnehmer sich verbargen, um durch die Lücken des Gezweigs Alles feben und horen au konnen. Solm ftand hinter ihr und machte eine boshafte Bemerkung gegen Ert: es fei allerdings eine fehr poetische Idee, daß in allen vier Jahreszeiten Frauen in die Wochen tamen

und aus dem Füllhorn etwas abkriegen möchten. Erk, der bisher die Lippen nicht geöffnet hatte, zuckte finster die Achseln und wandte sich ab. Eben schwebte Sidonie heran. Sie hatte das Füllhorn und das Sternendiadem abgelegt und lispelte ihm zu: — Jett sind wir an der Reihe! Ich habe surchtbares Lampensieder. Aber wenn Sie mir tren bleiben —! Geben Sie mir meinen Talisman, meine Rosen!

Damit nahm sie wieder seinen Arm und den Strauß und erschien, mit Applaus empsangen, hinter dem Lorbeersund Palmenwäldchen hervortretend, auf dem Podium, wo der Flügel inzwischen in die Mitte gerückt war. Sie versneigte sich mit gespielter Schüchternheit vor den Logen und dem Parkett, legte den Strauß auf das Instrument und

nahm Ert bas Notenheft aus der Sand.

Auch an diesen Kunstgenuß waren die guten Blendsheimer gewöhnt. Heute aber schien er noch eine besondere Würze zu erhalten durch den Anblick des stattlichen jungen Mannes, der den Gesang begleitete. Allerlei zischelnde Besmerkungen wurden ausgetauscht: ob es schon richtig sei — warum er eine so sinstere Miene mache — das sei wohl chie — er wolle wohl zeigen, daß ihm an dem Beisall seiner Landsleute nicht viel gelegen sei — aber er verstehe seine Sache, es klinge doch noch anders, als wenn die Bianchi begleite —

Und dann, nach dem ersten wie nach dem zweiten Liebe ein donnerndes Beifallstoben, wobei Erk keine Miene verzog, mahrend die Sangerin sich wie ersterbend in Dank-

barteit verneigte.

Als sie sich dann aber zu ihrem Begleiter am Flügel zurückwandte, geschah es mit einer Geberde, als wollte sie sagen: Ihm müßt ihr danken; er hat das aus mir gemacht, alle meine Kränze auf sein Haupt und zu seinen Füßen! — Wie sie ihm das neue Notenblatt abnahm, ein Wort, das Niemand verstand, zu ihm hinflüsterte, dabei die Augen tief in die seinen tauchend — jede erste Liebshaberin hätte von ihr lernen können. Er merkt' es wohl

und wüthete innerlich, daß er nicht ein höhnisches Gelächter aufschlagen und laut ausrusen durfte: Berlorene Liebesmüh, meine Gnädigste! — Rur dieses lette Lied noch — er durste doch keinen "Eclat" machen — aber sobald es mit Anstand geschehen könnte —

Und hinter der grünen tropischen Wand saben diese Scene unter andern gleichgültigen Gaffern auch zwei Augen, die sonst so klar alle Dinge und Menschen zu messen pflegten und auch jetzt das Spiel des singenden Püppchens durchsichauten, die Maste des Mannes am Flügel aber nicht

ju burchbringen wußten.

Nein, er liebt sie nicht. Das hatte er ja auch offen eingestanden. Aber sie war ihm doch nicht so im Tiefsten zuwider, daß er den Gedanken unerträglich gesunden hätte, irgend ein Ziel seines Ehrgeizes ihr danken zu müssen. War's möglich? War das noch derselbe Erk, der vor sieben Jahren — Und warum nicht? Sagen nicht die Naturkundigen, daß in sieben Jahren nicht ein Atom im Körper eines Menschen dasselbe bleibe, und sollte die Seele sich nicht verwandeln dürsen?

Doch ihre eigene arme Seele, warum war die dieselbe geblieben, nun verurtheilt, mit so schneidendem Schmerz zu empfinden, daß sie ihre heißesten Gefühle verschwendet hatte

an ein Phantom?

Sie drückte die Stirn gegen die scharfen Nadeln einer Thuja und schloß die Augen. Es war ja nun bald übersstanden. Nur noch das dritte und letzte Lied, der herrliche Triumphgesang Schumann's: "Ueber den Garten, durch die Lüste", der seiner Seele entströmt war, als er von seiner Braut das Jawort erhalten hatte. Auch Sidonie schien von dem Zauber dieser jubelnden Melodie ungewöhnlich ergriffen zu sein — So hab' ich sie nie singe höre! flüsterte Betsy Holm zu, der immer noch heimlich Dorette den Hofmachte. Aber, was singt sie dann jetz? Sie ist deine, sie ist dein! soll's ja heiße, und das kokett Frätzche — sie singt ja wahrhaftig: Er ist deine!?

Das Lied ist ja für Sopran, versette Solm nachläffig;

Baronesse hat es ganz tactvoll der Situation accomodirt. Wie hat es Ihnen gesallen, Fräulein Dorette?

In diesem Augenblick erhob fich Lena. Wohin, Liebche?

fragte Betin.

Mir ift - die Sige - ich mochte hinaus. Begleiten

Sie mich, lieber Freund!

Steinbach sprang auf und stützte ihren Arm. Sie hatte aber noch nicht den Ausgang zwischen den Coulissen erreicht, als sie zusammenbrach und einen Augenblick halb

befinnungsloß dalag.

Beth sah es nicht. Sie hatte sich verpslichtet gefühlt, zu Sidonie zu gehen und ihr zu ihrem Ersolge zu gratuliren. Auch die Anderen hatten nicht auf das geachtet, was wenige Schritte von ihnen vorging. So konnte Steinbach die Hingesunkene ausheben, ohne daß sonst Jemand es bemerkt hätte. Sie suhr sich mit der Hand über die Stirn — dann öffnete sie die Augen und kam wieder zu sich. Fort! sort! sagte sie. Führen Sie mich sort!

Er stützte sie, während sie die Schwelle des Bühnenraumes überschritt, und führte sie in das Künstlerzimmer.
Sein ehrliches Gesicht war blaß vor Schrecken. Er ließ
die immer noch Taumelnde auf das Sopha nieder und
lief nach dem Tischchen, auf welchem eine Flasche mit Wasser stand. Um Gotteswillen, liebes, theures Fräulein,
trinken Sie, Sie sehen aus wie eine Todte — wie ist Ihnen jeht? Wenn nur ein Arzt —

Die Thur wurde aufgerissen, Erk stürzte herein. Wo ist sie? Was ist geschehen? Ich sah sie umsinken — eilen Sie — ein Doctor wird ja im Hause sein — Gottsseidank! Sie schlägt die Augen auf! Madeleine — wie ist

Ihnen?

Er starrte in höchster Angst in das schöne, gang entfärbte Gesicht. Sie machte eine Bewegung mit ber Hand,

wie zur Abwehr.

Es ist schon — wieder gut! hauchte sie. Ich bedarf nichts mehr, nur Ruhe. Bitte, lieber Steinbach — bringen Sie mich in meine Wohnung! Herr Dr. Steinbach hat vielleicht ein befferes Recht, Ihnen seine Dienste zu widmen, sagte Erk hastig — ich habe aber ein älteres. Erlauben Sie, daß ich Sie hinuntersühre — der Wagen des Ministers wartet unten —

3ch banke — Sie find fehr gutig — ich kann aber

gehen —

Sie erhob sich und sah ihm mit einem eigenthümlich stremden Blick gerade in die Augen. Bitte, Herr von Friesen, halten Sie sich nicht auf. Ihr Play ist drinnen. Und — was das Recht betrifft, mir beizustehen, so hat Niemand ein besseres, als mein Verlobter, Herr Dr. Steinbach. Kommen Sie, lieber Freund! Gute Nacht, Herr von Friesen.

Steinbach starrte fie in höchster Berwirrung an. Doch ehe er noch sich zu fassen bermochte, nahm sie seinen Arm und schritt langsam an Erk vorbei, der mit einer tiefen

Berbeugung einen Schritt jurudtrat.

Das allerbings, sagte er mit eisiger Kälte — das ändert die Sache. Berzeihen Sie, mein Fräulein, daß ich an längst verjährte Ansprüche zu erinnern wagte. Ich verzichte seierlich darauf und gestatte mir nur noch, meinen ausrichtigsten Elückwunsch darzubringen.

Als die Beiden hinaus waren, fant er auf das Sopha

und vergrub den Ropf in die Sande.

Im nächsten Angenblick kam Holm hereingestürmt. Wo steden Sie denn, werther Freund? Man ruft

nach Ihnen, wie unfinnig. Gie muffen fich zeigen.

Ert sah auf. Sein sahles Gesicht machte ben Andern stutig. Mon dieu, stotterte er — was ist Ihnen begegnet?

Nichts Besonderes, versette Erf, indem er sich erhob. Nur ein kalter Wasserstrahl — der Kops dröhnt mir noch es ist besser, ich trage ihn ins Freie. Adieu!

Und langfam ging er nach der Thur und verließ

das Haus.

.

Er hatte absichtlich gezaudert, um dem verlobten Paar einen Borsprung zu laffen. Doch war feine Gefahr, daß

er fie noch antreffen würde.

Denn sobald die Thür hinter ihr zugefallen war, hatte Lena sich sosort von ihrem Begleiter losgemacht und war besinnungslos die Treppe hinunter geeilt. Steinbach aber, bessen kurzsichtige Augen sich auf den schwach beleuchteten Stusen nur langsam zurechtfanden, erreichte sie erst wieder unten vor dem Hause.

Warum ließen Sie sich nicht von mir führen? rief er, sich ihr nähernd. Sie sind noch so schwach von dem

Anfall — Sie zittern --

Es ist Nichts — erwiderte sie — ich brauchte Lust ich konnte nicht schnell genug hinaus — geben Sie mir Ihren Arm — in der Ruhe, in meinem Zimmer wird mir

wieder wohl werden.

Sie hing sich an ihn, er konnte sich nicht enthalten, schüchtern ihren Arm zu drücken, doch fühlte er keine Erwiderung. Der Tag war noch kaum verblichen, auf den Straßen bis zur Brücke noch eine dämmernde Helle, erst drüben, wo die hohen Schloßmauern hereindunkelten, stand Lena einen Augenblick still und wandte sich um, als wollte sie sehen, ob sie nicht verfolgt würden.

Wollen Sie nicht noch einmal ausruhen, hier auf

diefer Bant -

Sie schüttelte den Kopf und zog ihn weiter. Kein bekanntes Gesicht begegnete ihnen, da Alle, mit denen sie verkehrten, im Theater waren. So erreichten sie den Schlößshof und die Thür zu ihrer Wohnung im Thurmflügel. Er hatte, um sie zu schonen, keinen Versuch mehr gemacht, ein Gespräch anzuknüpsen. Jetzt, da sie seinen Arm losließ, fragte er:

Ich darf doch mit hinauftommen? Ich bi wegt — ich muß noch erfahren, ob ich es de darf — liebe, theure Lena, ob Sie wirklich

Bitte, bitte, drängte sie, kein Wor' morgen nicht, wenn Sie es gut mit m'

Senfe, XXVI. Ueber allen Gipfeln.

ich Ihnen gesagt habe, war mein voller Ernft. Ich weiß, daß ich keinen Freund habe, als nur Sie — Sie sollen mich schützen gegen alle Andern — gegen mich selbst — aber lassen Sie mir Zeit, mich in mir zurechtzusinden. Niemand — setzte sie hastig hinzu — versprechen Sie mir daß! — Niemand dars sürs Erste von unster Verslobung ersahren!

Er fah fie erftaunt an. Aber Sie felbst haben ja

Berrn von Friefen -

Der? Der wird schweigen. Ich bin ihm so gleich= gültig! — Aber nun gute Nacht, mein Freund, und

Dant - Dant!

Sie reichte ihm die Hand, während sie mit der andern schon nach dem Thürgriff saßte. Er wollte sie an sich ziehen. Sie wehrte ihn sanzt ab, mit einer Geberde, die er dahin deutete, als zieme sich hier im Hose, wo vor dem großen Portal die Schloßwache auf und ab schritt, keine Vertraulichkeit.

Schlasen Sie wohl, meine theure, geliebte Braut! rief er mit gedämpster Stimme ihr nach, während sie schon in den dunklen Hausstur trat. Ich frage morgen früh

nach, hoffentlich höre ich dann -

Die Thur, die sich schloß, fiel ihm ins Wort. Roch eine Weile stand er, wie um sich zu befinnen, ob das eben Erlebte kein Traum gewesen sei. Dann ging er langsam über den Schloßhof seiner einsamen Wohnung zu. —

## Zwanzigstes Kapitel.

Erst gegen Mitternacht tam Ert nach Saufe.

Er hatte sich ziellos auf den dunklen Hügelpsaden herumgetrieben, die Wenigen, die ihm dort begegneten, stutten über die wunderliche Erscheinung eines Menschen in schwarzem Frack und weißer Binde, der hier, den Klappshut unterm Arm, nachtwandelte.

Als er in fein Zimmer trat, fand er hans Wolfhardt, noch bei ber Lampe figend, mit Schreiben beschäftigt. Er

rungelte die Stirn und nicte ihm finfter gu.

Wo bist du so lange geblieben? ries ihm der Freund entgegen. Ich glaube gar, du hast dir das ganze übrige Concert geschenkt. Du hast Viel verloren. Die jungen Mädchen sangen ihre Duette sehr hübsch, und ihre Lehrerin — du, es war dieselbe muntere Dame, die wir im Park beslauschten mit ihrem Jorn auf die Botanik — eine sehr angenehme Frau mit einer reizenden Stimme, sie sang dann selbst allerlei Italienisches — ganz allerliebst. Die Krone von Allem aber war die "Unsterblichseit" unseres genialen Stadtpoeten. Ich habe nie einen wohlklingenderen Hausen Unsinn gehört, der seinen Autor mehr beglückt hätte. Denn als nachher Ihre Durchlaucht ihn zu sich beschied und ihm natürlich Complimente machte — vor dem ganzen Publikum — aber, was ist dir — du siehst ja wie ein Eccehomo aus —!

Dh, mir war nie wohler! knirschte Erk. Ich bitte

bich, unterlaß alle 'freundschaftlichen Bemerkungen über mein Aeußeres und Inneres. Die Stickluft unter diesen in ihrem Gott vergnügten Dilettanten trieb mich fort, ich machte einen Klettergang, der hat mich erfrischt — aber du, was schriftstellerst du noch so spät?

Ich wollte mir heut noch meine diplomatischen Sporen verdienen. Ich habe das Schreiben versaßt an deinen Grasen, ihm die Ville vergolbet, daß sein Memoire leider unbrauchbar

fein möchte, obwohl u. f. w. - Willft bu lefen?

Du hast Del und Mühe verschwendet. Der Brief kann nicht abgehen. Schreib ihm morgen, ich ließe ihm sür die Mittheilung des Manuscripts danken und ihn verssichern, dasselbe werde betreffenden Orts gewiß die Würdi-

gung finden, die es verdiene.

Wolf lachte. Du bist mir in der Kunst, zweideutige Worte zu brauchen, natürlich überlegen. Aber in diesem Falle, dächt' ich, ist sie nicht angebracht. Wie kannst du sein Vertrauen so täuschen? Er hat dich ja um deine ehrsliche Meinung gebeten. Wenn er dies lächerliche Schriftsstück Serenissimus vorlegt, bricht er sich ja den Hals.

Und wenn das meine Absicht wäre?

Erf!

Ja, mein Sohn, ich habe mich entschlossen, das Anserbieten deines Papa's anzunehmen, aus dem preußischen Dienst zu treten und dem alten Herrn über kurz oder lang in seiner Blendheimer Tyrannis zu solgen. Hast du etwas dagegen?

Wolf fah ihn mit zweiselnden Augen an.

Du begreifst, suhr Erk fort, ich muß mir vorher Alles aus dem Wege räumen, was mich in meinem Successionsplan hindern könnte. Holm muß unmöglich gemacht, die Gunst der fürstlichen Herrschaften vollends gewonnen und Baronesse Sidonie meine Frau werden. Daß du dabei Madrid nicht zu sehen bekommst, ist freilich Schade. Aber im Uedrigen darf dir um deine Carrière nicht bange sein. Ich sinde dir schon hier in meiner Nähe ein ehrzubolles Amt, das deinen Neigungen entspricht. Und als mein natürlicher Schwager —

Ich sehe jest, lachte Wolf, daß ich dummer Kerl einmal wieder eingegangen bin. Du hast irgendwo, statt durch die Wälder zu schweisen, in einem Trinkstüdchen gesessen, und es macht dir nun Spaß, mir diese tollen Aussgeburten deiner Weinlaune auszutischen. Das Alles hat der bacchantische Philosoph mit seinem "Jenseits von Gut

und Bofe" auf dem Gewiffen.

Wenn dies Gewissen von nichts Schwererem belastet ist —! sagte Erk trocken und zündete sich eine Cigarrette an. Nein, mein Junge, Wort sür Wort ist mein guter, ernstlicher Ernst gewesen. Ich habe mir's überlegt: es ist meine Mission, der gute Geist meines engeren Vaterländschens zu werden. Dieser edle Zweck muß die Mittel heiligen — salus publica, weißt du — wir wollen hier ein Musters Duodezstaatchen zu Stande bringen — Europa soll auf uns blicken — und daß wir dabei gewissen Leuten, die uns zu demüthigen glaubten, ein Paroli biegen, ihnen zeigen, daß sie sich ungeheuer irren, wenn sie glauben, wir seien gesknickt und zerschmettert durch ihre Ungnade — nun, das ist so ein kleines Nebenbergnügen. Aber warum starrst du mich immer so an, als redete ich Japanisch? Bist du etwa nicht von der Schönheit und Erhabenheit meiner Zukunstsansssichten überzeugt?

Berzeih, lieber Ert, fagte Wolf mit fichtbarem Widerstreben, du bist in einer Laune — es ist mir unmöglich,

jo wie ich bich fonft gekannt habe -

D, mein Theurer, wie sagt der Dichter? Abgründe giebt es im Gemüthe, Die tiefer als die Hölle sind.

Den wahren Erk hab' ich eben erst die Ehre gehabt dir vorzustellen. Rein! — und er durchmaß mit großen Schritten das Jimmer — ich war ein allzu guter, weicher Bursch, der sich kneten und treten ließ. Von jetzt an will ich hart werden. "Jenseits von Gut und Böse?" Warum nicht. Siehst du, ich werde keine Wittwen und Waisen um das Ihre bringen, keine Jungfrauen schänden oder Justigworde begehen, sondern meinen väterlichen Absolutis.

mus so weise und wohlthätig ausüben, daß die Blendsheimer mir dereinst auf dem Markt eine Reiterstatue errichten sollen. Wenn ich dabei über einen hochmüthigen Joioten, wie dieser Holm, hinwegreite —

Der an beine Aufrichtigkeit appellirt hat!

Der Narr! Ift man jedem Ersten Besten reinen Wein schuldig? Und hat der Ged nicht die Stirn, mir beine Schwester wegfischen zu wollen?

Die du nicht liebst!

D, das wird kommen! Haft du nicht heute selbst gehört, wie nett sie singt? Auch sonst wird die schönste Harmonie zwischen uns walten; sie bewohnt den rechten Flügel, ich den linken. Dann aber ist die Fürstin eine reizende Frau, und ich wüßte nicht, warum ich sie nicht darüber trösten sollte, daß ihr Gemahl ein Herzleiden hat und Nachts lieber die Sterne betrachtet, als die schönen Augen seiner jungen Gemahlin.

Du könntest gewissenlos genug sein -?

Erk zuckte die Achseln. Gewissenlog! O Wölschen, wenn du ein besserer Psychologe wärst, wüßtest du, daß der kategorische Imperativ, wenn man ihm mit unverstrener Logik zu Leibe geht, sich zu einem leeren Wort verslüchtigt, mit dem man keinen, oder wenn du lieber willst, jeden Hund vom Osen koden kann.

In dem Sinn einer gleichen Norm für Alle, mag sein. Doch als der Spiritus rector jedes Einzelnen —

tennst du etwas Gewisseres als das Gewiffen?

Ja, mein Junge, den Willen. Was mein sogenanntes Gewissen von mir will, daraus werde ich in hundert Fällen nicht klug. Was ich will — aber warum philosophiren wir ins Blaue hinein? Der Wille ist ja irrational, der ist in der That blind und insosern "jenseits von Gut und Böse". Warum soll ich dem meinen nicht ein bischen die Zügel schießen lassen, da ich selbst neugierig bin, wohin er eigentlich mit mir will?

Hans Wolfhardt fah ihn prüfend an, ob er seine Worte wirklich ernft nehmen sollte. Nach einem kurzen

Schweigen fagte er fehr fanft:

Und doch, Lieber — du irrst sehr, wenn du glaubst, du könntest mit Richard III. sprechen: ich bin gewillt, ein Bösewicht zu werden. Dazu bist du zu grade gewachsen, und die Hunde bellen beinen Schatten nicht an. Rein, Erk, n'est pas coquin qui veut. Du würdest ein Dilettant in der Gewissenlosigkeit bleiben, und die machen die traurigste Figur. Mein Papa — der hat's verstanden. Aber du,

den ich von klein auf kenne —

Kun wird die Sache zur Chrensache, versetzte Erk sehr gelassen. Du traust mir die nöthige eherne Unbeugsamkeit nicht zu, du hältst mich für eine subalterne Natur, die nur dazu tauge, nach fremdem Dictat zu leben, — ich verzeihe dir das, denn du bist eben ein verzärtelter Ideologe. Mich dagegen hat das Leben hinlänglich herumgewirdelt und aus Glühhitze in Eiskälte getaucht, daß der scüssige Kern in mir erstarrt und in Stahl verwandelt worden ist. Die Zeit wird dich's lehren. Einstweisen gute Nacht! Und darum keine Keindschaft.

Er hielt ihm bie Hand hin. Wolf schien so in sich versunken, daß er es nicht sah. Er stand ruhig auf und sagte: Es ist allerdings Zeit zu Bett zu gehen. Dies Thema sprechen wir überhaupt so bald nicht zu Ende. Gute

Nacht. Erf.

Und mit einem stillen Kopfnicen, ohne ihn dabei anzusehen, ging er in sein Schlafzimmer.

Sm! machte Ert, ich hatte ihn doch wohl überschätt!

Indeffen - wenn er Alles wüßte -

Er trat ans offene Fenster und sah mit ingrimmigem Gesicht zu dem Schloßthurm hinaus. Du hast's gewollt! murrte er zwischen den Zähnen. Versuch nun, ob du mit diesem — diesem — glücklich werden kannst. Ich weiche nicht dom Fleck, damit du nicht etwa denken möchtest, ich nähme die Flucht, wie nach einer verlorenen Schlacht, während du hochmüthig das Feld behauptest. Ich will dir zeigen, daß ich denn doch höhere Ziele habe, als mich von der Laune einer kühlen, sischblütigen Jugendliebe gängeln zu lassen!

## Cinundzwanzigstes Kapitel.

Als Erk nach einer unerquicklichen Racht spät am Tage erwachte und dem Kellner klingelte, brachte ihm dieser ein Billet. Der Herr nebenan habe es ihm gegeben, er lasse den Herrn Legationsrath grüßen, er sei schon in aller Frühe sort, habe die Rechnung verlangt und dann seinen Handloffer selbst nach der Pferdebahn getragen.

In dem Briefchen ftand:

"Lieber Erk! Es ist besser, ich kehre wieder zu meinen Dorstindern zurück, da ich selbst in gewissen Dingen über das einsältige Abece noch nicht hinausgekommen bin und schwerlich je hinauskommen werde. Wenn du Verlangen haben solltest, mich zu sehen, weißt du, wo ich zu sinden bin. Du hast es gut mit mir gemeint, und ich danke dir sür diesen Beweis alter Freundschaft. Doch auf deiner neuen Bahn würde ich dir nur unbequem sein. Also leb wohl!

Treulichst dein Wolf."

Erk rümpste die Lippe, während er las, die Falte zwischen seinen Brauen vertieste sich, dann zerpflückte er das Blatt sorgsältig und warf die kleinen Flöckchen zum Fenster hinaus. Tant pis pour lui! sagte er dumps. Und doch — es ist besser so. Wir sprachen allzu verschiedene Sprachen.

Er blieb die nächsten Stunden auf dem Sopha auß= gestreckt in stillem Brüten liegen. Als es Zwölf schlug, machte er forgfältig Toilette und ging aus, sich im Hause bes Ministers bliden zu lassen, bei Sidonie sich zu entschuldigen, daß er gestern sich sortgestohlen hatte, ohne sich von ihr oder den Herrschaften zu beurlauben, und ihrem Bater von seinem neuen Entschluß Mittheilung zu machen.

Als er am Schlosse vorbeiging, begegnete ihm vor dem Gitterthor Frau Bettina, die eben von Lena kam. Sie hatte fragen wollen, ob sie das gestrige Unwohlsein verschlasen habe, war aber nicht vorgelassen worden.

Sie blieb stehen und grußte ihn mit hand und Augen. habe Sie fich auch nach dem drei Treppe hohe Befinde erkundige wolle? rief fie ihm entgegen. Das Klettre kann ich Ihne erfpare, ber Gensbarm fteht Schildwach und lagt tei' Maus durch. Was das Mädche nur habe mag? Ich mein' als, ber Langweiler, ber Steinbach ftedt wieder ba= hinter. Er hat fie auch gestern, ba ihr im Concert schlecht geworde ist, nach Haus begleit't und wird ihr wieder den Ropf warm gemacht habe, daß fie ihn nehme foll, ober er that' fich mit Tollfirsche oder Berbstzeitlose vergifte. Wiffe Se dann: grad an dem Tag, wo Sie ihr zuerst e Bifit' gemacht habe, hatt' er ihr schriftlich sein' Antrag zu Füße gelegt, ich hab' ihr aber noch Vernunft gepredigt, daß man tei' Menschekind glücklich mache kann, das eim felbst zu seim Glud nit nothwendig is. Inzwische mag er ihr wieder die Holl' heiß gemacht und gewinfelt habe, und fie ift fo e furios Ding und begreift nit, bag, wenn mer den Treibhäusler zwische zwei Sache stellt, die er gern hat, e zwei Meter hohe tropische Brenneffel und e schon Madche, so greift er boch zuerft nach dem Unkraut statt nach der Menscheblum'. Ach, ich bin so giftig auf ihn, wann er jest dahertam' und ich fah' ihn an, ich mein', er munt' tobt hinfalle von dem bloge Blick!

Wir werden's nicht ändern können, verehrte Freundin, sagte er achselzuckend. Man muß Jeden nach seiner Façon

unfelig werben laffen.

Gehe Se! Sie sind auch ein salscher Freund, aus dem mer nit klug werde kann. Zum Beispiel gestern Abend,

warum sind Sie plöglich verschunde und habe nit emal mein' Gesang abgewart't? Zur Straf' müsse Sie nun den nächste Abend, den Sie frei habe, zu mir komme und sich e Stund' lang vorsinge lasse. Wolle Se?

Er schlug in ihre dargebotene Hand. Ich werde mir mit größtem Bergnügen diese gnädige Strafe holen, Frau

Betin.

Ach Sie! — und sie gab ihm einen leichten Schlag mit ihrem Sonnenschirmchen — Sie verdiene e viel ärgere Straf'. Aber ich bin schwach gege Sie. A rivederci presto!

Sie winkte ihm wieder ganz freundschaftlich zu, daß ihr die Straußenseder über die Stirn hereinnickte, und

ging ihres Weges.

Er setzte den seinen langsam sort. Schon damals also, schon bei seinem ersten Besuch hatte die Sache gespielt, darum war sie so wunderlich halb kühl zerstreut, halb ausgeregt gewesen. D, wenn nur noch ein Funke des alten herzlichen Gesühls in ihr sortgeglommen hätte, sein Ersichenen hätte ihn hell ansachen müssen. Aber sie überlegte, während sie ihn scheindar sroh bewillkommnete, im Stillen nichts Anderes, als die nach philisterhasten Begriffen vortheilhaste Partie, die ihr eben angetragen worden war, und er, mit seiner glühenden Sehnsucht, sie wiederzusehen was war er ihr gewesen? Nicht mehr als die Photographie eines halbvergessen guten Freundes, die einem undersehens wieder in die Hände fällt, wenn man in einem alten Album blöttert.

Borbei! Für immer! Möge sie glücklich ober uns glücklich werden — ihre Wege waren hinsort getrennt. Er hatte sich doch wohl getäuscht, da er sich vorsagte, sie sei wie keine Andere, an ihren klaren, ernsthaften Augen hange sein Schicksal. Thorheit, sein Geschick von dem Augenwink eines Mädchens zu erwarten, ein Rest deutscher Sentimenstalität, der noch in seinem Blut spukte. Sein Schicksalschaft sich selbst der Mann! citirte er in Gedanken. Und es ist gut, daß nun auch das letzte Band von mir gesallen

ift, alle Bruden hinter mir abgebrochen, mit allem Jugendtand — Liebe und Freundschaft — aufgeräumt, vor mir nur der steile Weg zur Macht, auf dem man kein überflüffiges Gepad mitnimmt. Wenn ich oben bin, über allen Gipfeln — werd' ich Ruhe haben vor jo abgeschmackten Beivenftern.

In folder Stimmung tam er jum Saufe bes Minifters und ließ fich nicht erft bei Sidonie, fondern gleich bei ber Excelleng melben. Er wurde fofort in bas Arbeitstabinet geführt. Der Polizeidirector hatte eben feinen Rapport beendet und glitt mit friechender Unterwürfigkeit an ihm

vorbei.

Was bringen Sie mir Gutes, lieber Friesen? ries der alte Herr ihm entgegen, sichtbar in der besten Laune. Er saß vor einem Tisch, der ganz mit Acten und Briesen

überhäuft war, in einem hohen, luftigen Gemach, durch

beffen Tenfter Die Baume des Gartens bereinfaben.

Db ich etwas Gutes bringe, Ercelleng, wird von Ihrer Entscheidung abhängen. Zunächst bringe ich nur mich felbit. 3ch habe mich entichloffen, falls Ew. Excelleng nicht inawischen anderen Sinnes geworden find, mich Ihnen gur Berfügung au ftellen, als Lehrling ober Gehülfen, je nachbem Sie mich brauchbar finden werden. Die noch übrigen drei Wochen meines Urlaubs werden wohl genügen, hierüber Rlarheit zu erlangen.

Bravo! rief der Alte, und seine schwarzen Augen leuchteten auf. So hatt' ich mich doch nicht in Ihnen getäuscht. Ich heiße Sie herzlich willtommen, und Sie

werden feben -

Wendland trat ein und meldete, der Wagen fei vor=

gefahren.

Es ift gut. Wir tommen fogleich. Sie muffen mich auf meiner Spazierfahrt begleiten, lieber Friefen. 3ch habe es bem Arzt versprechen muffen, täglich nach ber Morgenarbeit eine Pause ju machen und frische Luft zu athmen. Dabei konnen wir besprechen, wie Ihr Eintritt in Blendheim'sche Dienste sich gestalten wird. Natürlich ist, wie in jedem wohlgeordneten Staatswesen, augenblicklich keine Stelle frei. Aber es ist leicht, eine außeretatsmäßige eigens für Sie zu schaffen. Seine Durchlaucht wird unschwer von der Zweckmäßigkeit zu überzeugen sein, zumal ich plein pouvoir habe — Was wünschest du, Sidi? Wilst du ausgehen?

Der Eintritt der Tochter hatte ihn unterbrochen. Sie war in einer luftig jugendlichen Sommertoilette, ein winziges Hütchen mit weißem Flieder verziert auf dem blonden Haar, Hals und Schultern in ein florartiges Gewebe

gehüllt.

Berzeih, Papa, zwitscherte sie, aber ich komme, dich an unsere Aussahrt zu erinnern. Der Wagen — Ah, Herr von Friesen, guten Tag. Also haben Sie uns nicht abgeschafft, wie ich nach Ihrem gestrigen Verschwinden glauben

mußte?

Sie sah ihn mit einem koketten Schmollblick von der Seite an, während sie ihm das dünne Händchen mit schein- barem Zögern hinhielt. Er entschuldigte sich unverlegen mit einem plöglichen Unwohlsein. Nun denn! sagte sie. Ich dachte schon, Sie hätten es vorgezogen, den Abend mit der kleinen Balentin zuzubringen, es sah so sehr nach einer Berabredung aus, daß auch das Fräulein plöglich einen Schwindelansall bekam. Sie sind ja wohl alte Bestannte? Run, das geht mich weiter nichts an. Aber nun lassen wir Sie nicht sort. Er wird doch mitsahren, Papa?

Herr von Friefen begleitet mich allerdings, bu aber bleibst zu hause, sagte der Minister, mahrend er sich von

Wendland feinen but bringen ließ.

Aber Papa!

Wir haben mit einander zu sprechen, Dinge, von denen ein kleines Mädchen nichts versteht. Du würdest dich bloß langweilen.

Bewiß nicht! Ich febe indeffen die Begend an und

gebe meinen fleinen Madchengebanten Audieng.

Es bleibt bei dem, was ich gefagt habe. Kommen Sie, Friesen.

habe ich Ihnen nicht schon gesagt, daß ich eifersüchtig auf Sie werden würde? lispelte fie, indem fie mit tandelnder Drohung den Finger gegen ihn aufhob. 3ch hatte mich so auf die Fahrt gefreut! Run muffen Sie wenigstens Tochterstelle bei Bapa vertreten, lieber Berr von Friesen, und ihm den Ueberrod umhangen, wenn es fühl fein follte. Daß du mir aber auch gehorsam bist, Baterchen, und bich nicht etwa erkältest, da du ohne die Aufsicht beiner liebevollen Tochter dich immer leichtfinnig beträgft. Gie aber, Berr Legationsrath, muffen mich Abends entschädigen. Wollen Sie kommen, daß wir ein bischen mit einander musiciren fonnen?

Er verneigte fich ftumm und füßte ihren Sandichuh. Sein Gelübbe, niemals Leber gu fuffen, fchien ihm biefer

Sand gegenüber nicht wichtig zu fein.

Ober war er nur gerftreut? Wenigstens hatte er Mühe, als er nun im raichen Wagen neben dem alten Berrn dahinrollte, auf die Worte zu horchen, die an fein Dhr brangen. In der Gedankenflucht, die durch feinen Ropf ging, blieb ihm nur das eine flare Bewußtsein treu, daß er hier doch wohl an feinem rechten Plag fei, einft= weilen die rechte Sand des Allgewaltigen und in nicht zu ferner Zeit in diesem glänzenden Wagen allein - ehr= erbietig von allen Begegnenden gegrüßt, wie heute der alte Mann an feiner Seite, - freilich, wohl nicht immer Aber welches Licht hat nicht feine Schatten!

Sie fuhren die breite Allee entlang, die durch den Bart führte, Wendland beim Rutscher auf dem Bod. Wir muffen Frangofisch sprechen, fagte ber Minister. Der Alte bort hat ein Gehör wie ein Fuchs. Sie wissen wohl noch nicht, daß der Sof heut Morgen nach Buenretiro übergefiedelt ift, ungewöhnlich fruh in Diefem Jahr. Doch ift uns freilich auch der volle Sommer unerwartet über den Sals gekommen. Nun, für meine Absichten mit Ihnen ift bas nur gunftig. Denn vor Allem muffen Sie feben, fich

in der Gunft der Berrichaften feftzuseten.

Das wird feine Schwierigfeiten haben, hier aus der Ferne.

Der Alte zog das Döschen aus der Weftentasche und nahm eine Brife. Während er die Tabafförnchen bom Rod fnipf'te, fagte er, ohne eine Miene zu verandern: Sier in der Stadt wäre es schwerer gewesen. Aber ich weiß beftimmt, Sie werden eine Ginladung erhalten, bei ben Berrichaften, die in ihrer Sommerrefideng nur den kleinen Dienst um fich zu haben pflegen, einige Zeit als Baft zu ber-Es ift eine feltene Bunft, die Ihrer wartet meilen. vielleicht habe ich einigen Antheil daran, da ich der Frau Fürstin, die sich vor der nur zu oft erprobten Langenweile braußen fürchtete, vorschlug, ihren Sof diesmal durch eine etwas erweiterte Gesellschaft zu beleben. Es geschah das auf der Soirée bei mir, der auch Sie beiwohnten. 3ch glaubte zu bemerken, daß mein hingeworfenes Wort Gindruck machte. Run, wenn Sie draußen find, nugen Sie Ihre Zeit. Sie haben alle dazu nöthigen Gigenschaften.

Er sagte die letten Worte langsam mit einem bessonderen Nachdruck und ließ wieder einen bestiedigten Blick über die männliche Gestalt seines Nachdarn gleiten. Der saß in Gedanken vertiest. Also diesen Sinn hatte es geshabt, als die Fürstin während des Gesprächs auf dem Balton ihm das Wort abgenommen hatte, nicht so bald

abzureisen, wie damals fein Borfat mar.

Er äußerte seinen Dank gegen den alten Herrn für Alles, was dieser that, ihm die Wege zu ebnen. Wenn es so kommen sollte, sagte er, möchte ich Ew. Excellenz bitten, mir für die müssigen Stunden bei dem fürstlichen Hoshalt irgend welche Arbeit mitzugeben, am liebsten das nöthige Material, aus dem ich eine llebersicht über die Organisation Ihrer Verwaltung, die Eliederung der Staatsstellen und den Umsang der Eeschäfte erhalten könnte.

Gern, lieber Freund, nickte der Minister. Aber glauben Sie mir, Sie werden nicht viel Muße haben. Der gnädigste Herr freilich wird Sie nicht sehr in Anspruch nehmen, er vertiest sich halbe Tage lang in seine Studien; desto mehr die Fürstin. Frauendienst hält immer mehr in Athem,

als Herrendienst, und diese Frau jumal -

Und er erging sich wieder in einer lebhasten Schilderung ihrer Borzüge. Es ist betrübend, schloß er, sie ist lange nicht so glücklich, wie sie es verdient. Bielleicht, wenn sie Kinder hätte, würde ihr rastloser Geist an den natürlichsten Pflichten einen Halt und Trost sinden. Aber da der himmel ihr dieses Glück dis jest versagt hat

wir muffen nun umtehren, Wendland! -

Alls fie sich auf einer jenseits des Flusses gelegenen Chaussee in weitem Bogen der Stadt wieder näherten, schlug es gerade Ein Uhr. Die Mittagspause in den Fadriken war vorüber, viele Arbeiter begegneten ihnen, die wieder an ihr Werk gingen. Bon diesen aber, während die Leute in der Stadt den Ministern sast so ehrsurchtsvoll gegrüßt hatten, wie den Fürsten selbst, zogen die Wenigsten die Mütze, Manche wandten sich mit finsteren Mienen ge-

fliffentlich ab.

Sie sehen, bei diesem Theil der Bevölkerung bin ich nicht sonderlich beliebt, sagte der Alte gleichmüthig. Ich habe etwas drakonische Fabrikgesetze eingesührt, das Berssammlungsrecht auf ein Minimum beschränkt und Anderes durchgesetzt, was die Leute verdrießt. Aber ein Pestcordon gegen die socialistische Seuche war nöthig, und mit der Zeit wird man einsehen, daß ich der Wohlthäter der Arbeiter war, da ich ihnen das Streiken sast unmöglichkeit gesmacht habe. Ich schiede Ihnen das Berordnungsblatt, wenn es Sie interessirt — gleich die paar letzten Jahrsgänge, salls Sie nicht, wie ich glaube, im Waldesschatten von Buenretiro sich alle anderen Grübeleien als über die schönen Augen ihrer hohen Herrin aus dem Sinn schlagen sollten.

Der Wagen hielt vor dem "Stern", da Erk die Einsladung zu Tische abgelehnt hatte. Als er in sein Zimmer hinauskam, sand er richtig ein Billet der Gräfin Waldstein vor, das die angekündigte Einladung im Namen der durchslauchtigsten Herrschaften enthielt.

"Wir sind erst seit drei Stunden hier," lautete der Brief, "aber der treue Hausgeist von Buenretiro, Ennui

genannt, der uns hier empfangen, hat dafür geforgt, uns in die Mufion zu bringen, als hatten wir bereits brei Monate mit offnen Augen hier geschlafen. Ge. Durchlaucht empfindet davon nichts, da Sochdieselben fofort mit bem photographischen Apparat in den Wald gegangen find. Meine anädiaste Kürstin aber, die schon sammtliche intereffante Gichen und Richten portraitirt hat und die letten Bourget's jum Bahnen geiftreich findet, mare Ihnen fehr dankbar, wenn Sie Ihre Japanischen Stizzenbücher mitbrächten und auch fonft unferer grau in grau gemalten Existenz ein paar Lichter aufsegen wollten. Morgen Mittag wird eine Sofequipage bei Ihrem Gafthof vorfahren, die Sie zu uns entführen foll. Bielleicht gelingt es uns, Sie für den Bergicht auf gewiffe mafferblaue Augen nothdürftig zu entschädigen. Meine Mitgefangenen, Bordum und ber fleine Menfingen, grußen und freuen fich gleichfalls auf Sie.

"Toute à vous

Florence Waldstein."

## Zweiundzwanzigstes Kapitel.

Der folgende Tag war trübe. Ein feuchter, grauer Dunst hatte sich über das Thal gelagert und drückte auf den Rauch der hohen Fabritschornsteine, der träge über den Häusern hinschwamm. An solchen Tagen war das sonst so fröhliche Blendheim keine hübsche Stadt, und es mußte selbst dem treuesten ihrer Eingeborenen eine Wohlthat dünken,

ihr den Rücken ju fehren.

Gleichwohl zeigte der Gast, den der Wirth vom "Stern" gegen Mittag unter tiesen Berbeugungen an die Hosequipage begleitete, eine finstere Miene. Er nickte nur nachlässig, als der kleine dicke Mann sragte, ob der Herr Legationsrath mit der Ausnahme in seinem Hotel zusrieden gewesen sei, reichte dem Oberkellner ein Trinkgeld, das dessen fühnste Erwartungen übertras, und wars, da die Pserde schon anzogen, einen düsteren Blick nach dem Schlösthurm hinaus, dessen sie Wettersahne völlig verschwand. Ein Schwarm kreischender Dohlen schwirrte um die dunkeln Wipsel, die wie eine erzgegossene Mauer aus dem Flusse ausstiegen, und die sestgeschlossenen Jalousseen der oberen Schlössenster ließen den ganzen Bau wie ein gewaltiges Mausoleum erscheinen.

Es konnte die unfrohe Stimmung des Fürstengünstslings, der so bequem auf den seidenen Kiffen des Wagens ruhte, auch nicht aushellen, daß er auf dem Wege durch die Stadt von Bekannten und Unbekannten mit auffallendem Respect begrüßt wurde. Sogar ein Gefühl des Ekels beschlich ihn bei dem Gedanken, diese Zeichen der Bolksgunst gälten nicht so sast dem Stadtkinde, dessen Heimkehr ihm die Gemüther zuwende, sondern dem Gast des Hoses, in

dem man den kommenden Mann wittere.

Doch war er froh, daß in der Romödie, zu der er fich hatte anwerben laffen, ein Scenenwechsel eintrat. Abend gestern beim Minister war ihm nicht leicht geworden. Es verdroß ihn, ju feben, daß Sibonie ihn ichon fo gang als ihren ficheren Besik betrachtete und es Solm bei jeder Belegenheit fühlen ließ, wie fehr ihn der neue Bewerber in Schatten ftellte. Denn ihre toketten Borwurfe, daß die schöne Fürstin ihn den Blendheimer Freunden noch gang abtrunnig machen wurde, flangen nur wie muthwillige Scherze einer glücklichen Braut, die der Treue ihres Berlobten bon Bergen ficher ift. Auch das wunderte und ärgerte ihn, daß Solm all diefe offenbaren Beichen feiner Abdanfung mit feinem gedenhaften Lachen binnahm. als stecke tein Ernst dahinter. Sielt er den Nebenbuhler wirtlich für fo ungefährlich, um immer noch die Gonnermiene beizubehalten? Wie gern hatte ihm Erk ftatt ber ausweichenden Antwort, er habe das Memoire noch nicht zu Ende lefen fonnen, ein vernichtendes Wort ins Geficht geschleudert. Dazu aber schien ihm der Theetisch Sidoniens boch nicht der paffende Ort. Und als fie Rachts noch eine Strede zusammengingen, sprach Solm von nichts Anderem. als welchen Gindruck bei dem Jahreszeiten = Tableau die Tochter des Schloßhauptmanns auf ihn gemacht habe, un morceau de prince, betheuerte er wiederholt, und wenn er sich nicht schon halb und halb als foliden Bräutigam fühlen müßte, würde er nicht dafür fteben -

Damit hatte er sich lachend von Erk verabschiedet, ihm viel Vergnügen wünschend zu der bevorstehenden Waldseinsamkeit, die nur durch die täglich wechselnden genialen Künste des fürstlichen Küchen-Chefs einigermaßen erträg-

lich gemacht werde.

Un all das dachte Erk mit nagendem Unmuth zurud, während er jest auf der breiten Strafe außerhalb der Stadt dahinrollte. In weniger als zwanzig Minuten hatte bas feurige Gespann Sans Wolfhardt's Dörschen erreicht, bis wohin auch die Pferdebahn sich erftredte. Ert fah die Stelle wieder, wo er am erften Abend das fchlummernde Entenpaar belauscht hatte. Ihm war, als lägen viele Bochen bazwischen. Noch wenige Minuten, und er gelangte auf den kleinen, mit Apfel- und Rirfchbaumen umpflanzten Plat, auf bem das Schulhaus ftand. Es fchlug gerade Zwölf vom Thurm ber Dorffirche. Die Schulfinder, viele barfuß, die Meiften ohne Müte, hatten foeben in luftigem Gewimmel fich aus ber schmalen Thur gedrängt, da die ohnehin fehr hinausgedehnten Ferien der Pfingftwoche nun doch endlich vorbei fein follten, und zerftreuten fich mit Schreien und Lachen nach allen Seiten. Sinter ihnen zeigte fich die unscheinbare Geftalt ihres Lehrers, wie der Birt, der von seinem Pferch aus der Beerde nachblickt, die er eben hinausgelaffen hat. In feinem grauen Rodchen, das helle, feine Geficht leicht geröthet, hob fich feine schlanke Figur deutlich von dem dunklen Sintergrunde ab, und ber Borbeifahrende fonnte auch das liebenswürdige Lächeln erkennen, mit dem er fich an dem Freiheitstrieb feiner kleinen Schaar weibete. Es hatte nicht ben Anschein, als ob es ihm fonderlich schwer geworden ware, die eben begonnene diplomatische Laufbahn wieder mit den unscheinbaren Pflichten eines dörflichen Magifters zu vertauschen. Er hielt ein tleines, flachsblondes Dirnchen an den Böpfen jurud und neigte fich ju ihm herab, ihm ein freundliches Wort zuraunend. Als er wieder auffah, wurden feine Büge ernst. Ob er gesehen hatte, wer in dem vorbeirollenden Wagen faß? Che fich Erk noch entschieden hatte, ob er ihm einen Gruß zuwinken follte, hatte Sans Wolfhardt fich langfam umgedreht und mar im Sausflur verschwunden.

Nart! sagte Erk vor sich hin. Run, es ist sein eigner Schabe. Ich wäre ein noch größerer Narr, wenn ich mir's zu Herzen nähme. Borwärts, und vogue la galère!

Noch fünf Minuten rascher Fahrt, und die dunkle, unabsehliche Masse des Waldes tauchte auf, in welchem die

Sommerrefideng des Fürften lag.

Es war vor grauen Jahren ein bescheibenes Jagdsschlößichen gewesen, das um die Wende des Jahrhunderts ein prunkliebender Vorsahr des regierenden Fürsten durch einen glänzenden Andau erweitert hatte. Eine hohe, seste Umzäunung, die sich stundenweit hinzog, grenzte den Wildspart gegen die Landstraße ab, und der Eintritt durch das von verwitterten Steinpseilern flankirte Gitterthor war Fremden nur gegen Karten gestattet, die in der Stadt beim Schloßhauptmann erbeten werden mußten.

Der Wagen fuhr in scharfem Trabe an dem Thorwart vorbei und bog in den tiesbestreuten Hos ein, auf den die Fenster der Rückseite hinausgingen. Gegenüber, im Halbrund erbaut, lag ein niedriges, langgestrecktes Gebäude, das Corps de logis, geräumig genug, einen ansehnlichen Hosstaat dort einzuquartieren, und im gleichen Stil auf der anderen Seite die Ställe und Remisen, über denen

fich die Wohnungen der Dienerschaft befanden.

Auf der mit zwei steinernen Wappenthieren geschmückten Treppe, vor der jett der Wagen hielt, stand der "kleine Mensingen", ein baumlanger, blonder, junger Mann von zweiundzwazig Jahren, mit einem hübschen Gesicht, auf der Lippe, die jett ein gutmüthig-hösliches Lächeln kräuselte,

ein zierliches Schnurrbartchen.

Er öffnete ben Wagenschlag und bot Erk die Hand. Mir ist der ehrenvolle Austrag zu Theil geworden, Herr Legationsrath, Sie im Namen der Herrschaften zu begrüßen und Sie in Ihre Wohnung zu führen. Ich steue mich, Sie hier zu sehen, wie wir Alle. Hoffentlich bleiben Sie uns recht lange, denn leider, mit dem buen vor unserm retiro hat es nicht ganz seine Richtigkeit.

Er führte Erk über den Hof und die Treppe zu den Zimmern hinauf, die zu seiner Aufnahme bestimmt waren. Ich habe den Borzug, Ihr Nachbar zu sein. Sie werden nicht darunter zu leiden haben, da ich weder Klavier

spiele noch das Waldhorn blafe. Auf der andern Seite wohnt der Hofmarschall, ein verehrungswürdiger Berr, wie Sie felbst schon gesehen haben, nur dag er ein Birtuos im Schnarchen ift, mas uns bei kleinen Ausflügen, wo wir in engen Gafthofen übernachteten, oft zur Berzweiflung gebracht hat. Denn man hört ihn durch zwei Thuren, und sowohl seine Contrabaffolfeggien als seine Flageolettarien morden den Schlaf. Ich habe aber dafür geforgt, daß drei Zimmer awischen Ihrem und feinem Schlafgemach liegen. Im Schloß logiren außer den Berrichaften nur die Gräfin und der Brivatfecretar unferes gnädigften Berrn, mit dem Durchlaucht oft schon in aller Frühe arbeitet. Ein recht netter Berr, Doctor ber Mathematit und Sternfundiger, die Grafin nennt ihn unferen Seni, übrigens für die Gefelligkeit ganglich unbrauchbar, da er, fo liebenswürdig die Berrichaften fich bemühen, ihn heranzuziehen, über die Schranken feiner dienstlichen Stellung fich nie hinauswagt. Und man mare froh um jeden Bumachs an Unterhaltung und nähme so gern vorlieb! Denn - entre nous soit dit - nun, Gie werden ja felbft feben, daß die Chre, einem fo edlen und hochgebildeten Fürstenpaar attachirt zu fein, auch ihre Schattenseiten hat. Sind Sie Rager?

Nicht eben paffionirt.

Hier in der Nähe hätten Sie auch freilich keine Geslegenheit, Ihrer Passion zu fröhnen. So lange der Hof hier residirt, darf kein Schuß auf anderthalb Stunden im Umkreis sallen, und der Forstwart muß selbst den Bedarf sür die fürstliche Küche von weiter her beziehen. Manchsmal sahre ich ein paar Meilen weit nach Winterheim, wo eine herrliche Jagd des Grasen Edelsberg ist. Sie müssen einmal mitkommen. Der Vormittag, den Durchlaucht meist in seinem Cabinet zubringt, gehört Jedem zu eigner Verwendung, und erst beim Lunch muß sich Alles pünktslich einstellen.

Er fah nach ber Uhr.

Noch zehn Minuten. Der Lakai, dem Ihre Bedienung aufgetragen ist, packt, während wir effen, Ihre Koffer aus. Kommen Sie, Verehrtester. Rur so viel Zeit, un bout de toilette zu machen.

Unnöthig. Wie Sie gehen und stehen sind Sie vollkommen coursähig, denn Frack und weiße Cravatte sind in Buenretiro nur de rigueur an den wenigen Tagen, wo die Herrschaften die übrige Hosgesellschaft zu sich laden eine Abwechslung, die nur das Gute hat, daß man nachher die ost verwünsichte Eintönigkeit wieder schähen lernt. Wo haben Sie diese reizenden Manchettenknöpse her? Gewiß indisches Fabrikat?

Nein, aus Bosnien. Ich habe noch ein ähnliches Paar; es würde mir Vergnügen machen, wenn Sie dieses zur Erinnerung an unser erstes Begegnen in Buenretiro

bon mir annehmen wollten.

Der junge Mann erröthete, halb vor Verlegenheit, halb vor naiver Freude über das Geschenk. Gräfin Florence hat Recht, sagte er, Erk die Hand drückend, — Sie sind — Sie haben die Gabe, alle Menschen an sich zu sessen. O, sie ist eine Menschenkennerin! Wenn wir sie hier draußen nicht hätten, mit all ihren Talenten — Aber nun ist es wirklich Zeit.

Er legte seinen Arm zutraulich in den seines neuen Freundes und zog ihn hinaus, indem er dem Lakaien im Borbeigehen einschärfte, gleich nach der Tasel parat zu sein, um die Besehle des Herrn Legationsraths in Betreff seiner

Ginrichtung entgegenzunehmen.

Dann freuzten sie den Hof und gingen durch den geräumigen Flur des alten Saufes nach dem Speisesaal, der sich in dem vorderen Anbau besand und aus dem man

über eine breite Terraffe in den Park gelangte.

Fürst und Fürstin bewilltommneten den Sast aufs Serzlichste, Gräfin Florence und der Hosmarschall grüßten ihn mit den Augen wie einen dazugehörigen Haussreund, und Graf Bordum stellte ihm einen ernsten, nicht mehr ganz jungen Mann in schwarzem Rock vor, Dr. Bornsheim, — unser Seni, slüsterte die Gräfin. Der Fürst trug einen eleganten Sommeranzug von englischem Stoff, auch die andern Herren hatten eine begueme, luftige Toilette

gemacht, die Fürstin aber erschien in einem fremdartigen Kostum, das aus ihrer Heimath stammte, einem goldgesstücken Jäcken von pfirsichsarbener Seide über einem losen Hemd aus gelblichem Florstoff, auf dem schwarzen Haar ein winziges dunkelrothes Sammetmützchen, das mit zwei

goldenen Nadeln festgestedt war.

Erk konnte die Augen nicht von ihr wegwenden, während er ihr gegenüber saß. Sie bemerkte es natürlich; boch nur wie einen gewohnten Tribut, auf den fie ein sicheres Anrecht hatte. Sie hatte ihm mit einem Sande-bruck gedankt, daß er ihnen das Opfer bringen wolle, ihre Einsamkeit ju theilen. Auf seine Betheuerung, wie hoch er dies Glud zu schägen wisse, hatte fie nur unmerklich die Schultern in die Sohe gezogen und dann an dem Tifchgeplauder fich nur durch gelegentliche turze ironische Aeußerungen betheiligt. Sie schien eine allzu eifrige Unterhaltung mahrend bes Effens nun als eine Störung gu empfinden. Doch als Ert auf die Bemertung des Fürften, wenn er etwa Jagdfreund fei, werde er fich hier enttäuscht fühlen, geantwortet hatte, er liebe die gahmen Jagden nicht, in öftlichen Gegenden habe er die berauschende Aufregung der wilden genoffen, — schob fie den Teller zurück und sah ihn durchdringend an, während er, vom Fürsten bazu aufgefordert, ein paar Jagdabenteuer in Indien ergählte. Er that es ohne romantische Ausschmückung, mit ber Ginfachheit eines Menschen, der sich nicht mit einer Belbenrolle ichmuden will, fondern fein Bergklopfen in den Augenblicken ber höchsten Gesahr nicht ableugnet. Und doch, schloß er, obwohl mir todubel wurde, als ich fah, wie der Tiger einem unfrer Trager die Rralle in den nadten Schenkel schlug und meine Kugel ihn fehlte, bis bann Sir John Morris ihn niederstreckte — boch gabe ich viel barum, diefen Sport ferner betreiben zu burfen, in ber hoffnung, meine Rerven mit der Zeit auch auf Tiger zu trainiren, während mir die in unferm alten Welttheil üblichen Treibjagben, bei benen man halb im Schlaf in eine wehrlos daherspringende Heerde hineinknallt, stets als ein unwürdiger Massenmord erschienen ist. Der Fürst nickte ihm zu. Ich war stets Ihrer Anssicht, sagte er, und begreise meine hohen Bettern und Freunde nicht, die es mit Besriedigung ersüllt, wenn sie hören, daß sie achtzig oder hundert Stück Wild zur Strecke geliesert haben. Als junger Mensch habe ich ein einziges Mal in Rußland eine Bärenjagd mitgemacht, und die Erinnerung an die Ausregungen und Beschwerden dieser Episode ersreut mich noch heut, — freilich mit einem herben Beigeschmack, da mein Gesundheitszustand mir schon seit Jahren bergleichen heroische Freuden nicht mehr gestattet.

Die Tafel bauerte kaum zwanzig Minuten. Dann

erhob fich der Fürst und fagte:

Du erlaubst wohl, Kica, daß ich unsern Gast auf eine Stunde entführe, ich möchte ihm meine Wohnung zeigen und die nächste Umgebung des Schlosses. Leider ist das Wetter ungünstig. Der Wald im Sonnenschein sieht doch anders aus als unter dem grauen himmel.

Wenn Sie mir folgen wollen, lieber Friesen —

Er ging voran, und sie schritten die marmorne, mit einem rothen Teppich belegte Treppe hinauf, in die Gemächer des schön und luftig gehaltenen oberen Stocks. Hier ist mein eigentliches Reich, sagte der Fürst, die Thür eines weiten Raumes öffnend, der rings mit Büchergestellen angefüllt war. Die Wendeltreppe dort hinten sührt in mein Observatorium hinaus. Wäre der Hinten sührt in mein Observatorium hinaus. Wäre der Hinten sicht besdeckt, würde es Ihnen schon heute nicht erspart werden, trog Ihrer Abneigung gegen eine nähere Bekanntschaft mit der Sternenwelt, einen Blick durch mein Telessop zu thun. Ich hosse, Sie doch noch zu bekehren. Wie ost bedaure ich selbst, nicht früher in diese Studien eingesührt worden zu sein. Zeht muß ich sroh sein, wenigstens in Dr. Bornsheim einen so tüchtigen Führer zu besitzen, der mich das Versäumte nothdürstig nachholen läßt.

Aber glauben Sie nicht, fügte er mit einem stillen Lächeln hinzu, daß mich der Himmel meinen irdischen Pflichten abtrünnig macht. Ich habe zwar an meinem Minister eine Krast ersten Ranges, auf die ich mich durchaus verlassen kann. Aber jede Sache von irgend welcher Bebeutung suche ich selbst zu approsondiren, und wenn die Actenmappe, die mir zweimal wöchentlich zugesandt wird, auf jenem Tische liegt, muß sie erst erledigt werden, ehe die brennendsten Fragen der höchsten Sphären weiter ersörtert werden dürsen. Ich bedaure nur, daß meine übrige Umgebung, mit Ausnahme meines Hosmarschalls, an meinen Studien kein Interesse hat.

Er trat ans Fenster und blidte über die Baumwipsel weg gegen den Himmel, an dem blaugraues Gewölf hinstrieb. Dann sah er nach ein paar meteorologischen Instrumenten und schüttelte den Kopf. Alles deutet auf Riedergang, sagte er. Lassen Sie uns ohne Zögern in den Forst gehen, eh der Himmel seine Schleusen öffnet.

Sie durchschritten noch ein paar reich ausgestattete Gemächer, an deren Wänden in schweren alten Goldrahmen Bilder der fürstlichen Vorsahren hingen, gingen ein Treppschen hinab und traten dann durch eine Seitenthür ins Freie. Nur ein kleiner Plat vor der Terrasse war für Blumenbeete freigehalten. Gleich dahinter begann, von einem breiten Fahrwege durchschnitten, der Wildpark sich auszudehnen, herrliche, uralte Stämme von Sichen und Buchen, deren Laub jetzt im frischesten Trieb stand, doch in der regungslosen Luft des verschleierten Tages ohne allen Glanz und Schimmer.

Gine Weile folgten die beiden Männer einem schmalen Fußweg, auf dem eine beklommene, dunftige Schwüle herrsche. Der Fürst schwieg, und Erk fühlte kein Ber-

langen, eine leere Conversation zu beginnen.

Hin und wieder sahen sie in einiger Entfernung ein Stück Wild, das beim Schall ihrer Schritte aushorchte, doch sorgenlos in seinem Geschäft, die unteren Zweige absunagen, sortsuhr. Dies war seit Langem so ausgiebig geschehen, daß sämmtliche Bäume dis etwas über Mannsshöhe entlaubt waren, als hätte eine Gartenscheere das ganze Revier gleichmäßig von unten auf beschnitten. Eine dumpse, seierliche Stille war ringsum ausgebreitet, nur

der Finkenschlag und das Hämmern eines Spechtes und ganz aus der Ferne ein Kuckuckruf belebten das athemlofe

Schweigen des Waldes.

Wie sie aber jett auf eine schmale, langgestreckte Lichtung hinaustraten, hielt der Fürst plötzlich seinen Besgleiter an und flüsterte, über die Waldwiese hinausspähend: Sehen Sie — da drüben — bitte, verhalten Sie sich

gang still!

Etwa fünfzig Schritt von ihnen entsernt stand eine große gesteckte Sirschstuh ruhig äsend im hohen Grase, während ihr Junges, ein kaum drei Wochen altes schlankes Thier, begierig an den Zigen der Mutter sog. Und in demselben Augenblick trat ein mächtiger Hirsch unweit der Gruppe aus dem Waldschatten vor und äugte, das viels zackige Geweih hoch erhebend, rings umher, theils in besrechtigtem Hausvaterstolz, theils um sich zu versichern, daß seinem friedlichen Familienglück keine Störung drohe.

Der Fürst, die Augen unverwandt auf die Liebliche Scene gehestet, hatte einen kleinen photographischen Taschensapparat hervorgezogen und auf die Gruppe gerichtet.

Nach zwei Secunden schloß er die Oeffnung und steckte das schwarze Instrumentchen wieder ein. Schade, daß die Beleuchtung nicht besser war, sagte er. Aber ich hofse bennoch, die Ausnahme ist geglückt. Sie sehen, auf ein wie unschuldiges Jagdvergnügen ich angewiesen bin. Die Gräfin, die immer le petit mot pour rire hat, tröstet mich zwar damit, daß mein Geschöß immer tresse, wenn auch nicht tödtlich. Nun, eben das Letztere ist mir lieb, da ich, was das Tödten wehrloser Geschöpse betrisst, ganz Ihre Aber nun thun wir gut, an den Kückweg zu denken, wir möchten sonst mehr als wünschenswerth den Segen, der von oben kommt, an uns zu ersahren haben.

## Dreiundzwanzigstes Kapitel.

Sie erreichten das Schlößchen, als die graue Wolkenbecke sich eben in ein seines Geriesel aufzulösen begann. Der Fürst entließ seinen Gast mit einem freundlichen Händedruck und sagte: Wenn das Bild nicht allzu trübe gerathen ist, gehört es Ihnen als ein Souvenir an Ihren

ersten Tag in Buenretiro.

Erk verneigte sich, gerührt von aller Gute, die ihm hier zu Theil wurde. Dann eilte er, in feine Wohnung zu kommen. Ihm war unfroh zu Muth. Er konnte sich nichts Befferes munichen, als in diefer Balbeinsamkeit unter fo liebenswürdigen Menschen eine Zeit lang fich wohl aufgehoben zu fühlen. Und boch, gerade in diefer beschaulichen Stille empfand er ben Stachel in feinem Innern und den Streit der anklagenden und beschönigenden Gedanken um fo qualender. Es war ihm peinlich, in dem Gemahl diefer schönen Frau einen fo innerlich vornehmen Menschen verehren zu muffen, der ihm arglos das unumschränkteste Gaftrecht gewährte. Dann wieder trat bas Bild der Fürstin mit all feinem fremdartigen Reiz wieder vor ihn hin, und allerlei sophistische Bersucherstimmen wurden in ihm wach, zu denen sich der eigensinnige Grimm und Gram um feine verlorene Liebe und Freundschaft ge-Er faß, eine Cigarrette zwischen ben gepregten Lippen, am Tenfter feines behaglichen, mit hellen Möbeln ausgestatteten Wohnzimmers und fah in den Sof hinab, in den der laue Regen niederrauschte. Immer von Neuem grübelte er in sich hinein und wälzte verhängnißvolle Zukunstssfragen. Zuleht beschwichtigte er sich mit der wohlsseilen Weisheit, daß Niemand gegen Sternenlauf und Schickslal sich ausbäumen könne, und daß man niemals weiter komme, als wenn man nicht wisse, wohin man gehe.

Sein Diener hatte ihm gefagt, man erwarte ihn um Sieben jum Diner. Er fand Diefelbe Gefellschaft in demfelben Raum, bis auf den Doctor, der, wie er hörte, ein für alle Mal vom Erscheinen am Abend dispenfirt worden war, da er diese Stunden für seine Privatarbeiten brauche und eine so üppige Tasel nicht vertrage. Sie werden diesen steinernen Sast nicht fehr vermissen, flufterte die Waldstein ihrem Tischnachbarn zu. Da er bald dahinter tam, meine aange Mathematik beschränke fich barauf, gu glauben, zwei mal zwei fei vier - obwohl ich mir allenfalls einreden ließe, es könne unter Umständen auch fünf fein — hat er auf jede Conversation mit mir verzichtet. Wie haben Sie Ihren Nachmittag zugebracht? Wir hofften eigentlich, Sie würden uns noch ein bischen Gesellschaft leiften. Uns überlaufen? Welche Idee! Wir find manchmal froh, wenn hinter den Tapeten nur eine Maus raschelt. In meinem Erbbegräbnik auf dem alten bohmiichen Schlosse stelle ich mir's ungefähr so amusant bor, wie an einem Regentage in Buenretiro. La pluie indessen hat der Himmel beschert. Sie sollen und le beau temps machen.

Rachbem das Mal vorüber war, das wiederum nicht lange währte, aber von ausgefuchter Feinheit war, ging man in ein durch wenige hohe Lampen mäßig erhelltes Gemach, wo ein Flügel unter einer schönen Blumenestrade stand und niedrige seidene Divans, wie die Fürstin sie liebte, zur Siesta einluden. Ert wurde gebeten, seine Stizzenbücher zu zeigen, und erschien mit einem halben Duzend großer und kleiner Zeichenbücher, die er auf seinen asiatischen Reisen gefüllt hatte. Ich gehorche dem Wunsch Ihrer Durchlauchten, sagte er, doch die meisten dieser Krizeleien haben nur einen Erinnerungswerth, und wenige

find darunter, die bor fünstlerischen Augen Enade finden würden.

Der Fürst, hinter seiner Gemahlin stehend, die ihre Cigarrette darüber ausgehen ließ, Blatt um Blatt mit lebhastem Interesse umzuwenden, sagte zu Erk:

Meine Frau und Sie haben dieselbe Lehrerin gehabt, höre ich. Wann haben Sie Unterricht bei Fräulein Valentin

genommen? Sie ift ja fo viel junger als Sie.

Es gab Ert einen Stoß gegen das Berg, von Lena

hier reben zu muffen.

Bor meiner Abreise nach Japan, Durchlaucht. Das Fräulein war noch nicht neunzehn Jahre alt, aber bereits sehr weit in ihrer Kunst, so daß ich auf den Gedanken kam, mich ein wenig von ihr schulen zu lassen, da mir daran lag, in den fernen Ländern, die ich sehen sollte, müßige Stunden auf diese Weise auszufüllen. Leider dauerte der Unterricht nur sechs Wochen. Ich hätt' es sonst wohl etwas weiter gebracht. Fräulein Valentin ist eine gute Lehrerin.

Gewiß, versette der Fürst. Auch du, liebe Rica, hast viel bei ihr zugelernt. Aber auch sonst verehre ich das Fräulein sehr. Sie ist die wahrhasteste Natur, die mir je

begegnet ift.

3ch hoffe, Durchlaucht, present company always

excepted, fagte die Gräfin lächelnd.

Die Fürstin, die selten auf eine Aeußerung ihres Gemahls einging, hob das Kinn ein wenig und sagte: Lassen Sie doch, liebe Florence. Wir wissen ja, in den Augen des Fürsten hat Fräulein Valentin alle Qualitäten, die das weibliche Geschlecht gewöhnlich entbehrt. Sie brauchen sich Ihres engouement nicht zu schämen, mein Gemahl. Ich theile dasselbe vollkommen.

Ich muß mich näher erklären, sagte der Fürst, desser gelbliches Gesicht eine leichte Röthe überflog. Ich finde das Fräulein darum so ungewöhnlich liebenswürdig, weil sie sich niemals die geringste Mühe giebt, es zu sein, und

in jedem Augenblick fich felber treu bleibt.

Und wir Andern, Durchlaucht, nicht wahr? müssen besondere Anstrengungen machen und wohl gar ein bischen heucheln, um uns beliebt zu machen? fragte die muntere Gräfin. Erlauben Sie mir die Bemerkung, daß es nur ein Zeichen unserer Bescheidenheit ist, wenn wir uns nicht im Régligé zeigen möchten, sondern ein wenig Liebens-würdigkeits-Toilette machen. Fräulein Valentin scheint zu glauben, sie habe das nicht nöthig. Vielleicht hat sie Recht,

la nature l'a fait pour elle.

Sie wissen, Gräfin, versetzte der Fürst sich heiter verneigend, daß ich selbst Ihre kleinen Boßheiten liebenswürdig
sinde. Was aber unsere Malerin betrifft, so ist sie von
jeder Rücksicht auf den Eindruck, den sie etwa macht, vollkommen srei, und darin liegt eben daß Distinguirte ihreß
Wesens. Daß Arlesische Blut muß ein ganz besonderer
Sast sein, und der deutsche Vater hat die Race um so
weniger verderben können, als er selbst eine edle Künstlernatur war. Ich hosse, liebe Rica, da ich auß meinem
faible sür dieß Fräulein nie ein Hehl gemacht habe, du
lässest wich wissen, wenn du sie zur Lection hier draußen
erwartest. Wenn Herr von Friesen dann Theil nehmen
will, kann ja eine kleine ländliche Akademie errichtet werden.

Erf verneigte sich stumm. Mit all seiner Weltgewandts beit brachte er es nicht dahin, in den unbesangenen Plauderston einzustimmen. Es war ihm eine Wohlthat, als seine Büchlein durchgesehen waren und die Gräfin sich an den Flügel setze, um den Abend mit etwas Musik zu schließen.

Sie spielte mit energischer Ruhe und Sicherheit ein Präludium von Bach, dem einige schwierige Toccaten und Fugen desselben Meisters solgten. Gleich darauf, obwohl es erst neun Uhr war, sagte der Fürst, seiner Gemahlin die Hand küssend, der kleinen Gesellschaft gute Nacht und zog sich zurück.

Wenn er nicht den Durchgang irgend einer Benus, oder den nächtlichen Lebenswandel einer Cassiopea observirt, stüfterte die Waldstein gegen Erk gewandt, geht der Fürst gut bürgerlich um halb Zehn zu Bett. Wir Andern sind

Nachtwögel. Nun fangen wir erst an zu schwirren. Und auch mit so mathematischer Musik, wie der gnädigste Herr sie allein hören mag, sollen Sie nicht mehr gelangweilt werden.

Sie nahm ihren Plat am Flügel wieder ein und spielte zuerst eine Chopin'sche Mazurka, dann ein paar von Brahms' ungarischen Tänzen, diese Sachen aus dem Kops, während bei der Bach'schen Musik der kleine Menssingen ihr die Noten umgewendet hatte. Borckum, der nach dem Weggang des Fürsten ein leises Gespräch mit der Fürstin geführt hatte, beurlaubte sich nun ebensalls. Kaum war er gegangen, so erklärte die Fürstin, es sei unerträglich heiß, sie müsse sich's bequem machen. Sie streiste rasch das goldgestickte Jäcken ab und zeigte sich in einer hellen, perlensarbenen lustigen Blouse, die ihre schonen Arme die über die Ellenbogen frei ließ. Dann zog sie die Nadeln heraus, mit denen das Käppchen auf dem dichten Haar beseiftigt war, und sogleich lösten sich die schultern hinab, daß ihr bleiches Gesicht unter dem schwarzen Lockensschaten seltsam und sremdartig hervorglühte.

Doch war in alle dem kein Hauch von Koketterie, nur der Trieb einer innerlich ungebundenen Natur, sich, sobald es anging, jedes lästigen äußeren Zwanges zu entledigen. Wie wenn sie ganz allein wäre, nahm sie ein Spiegelchen von dem kleinen, mit Perlmutter eingelegten orientalischen Tischen und begann ihr Haar neu auszustecken; als es ihr immer wieder aus den Fingern rollte, schüttelte sie es nur in den Nacken zurück und sagte: Eh dien, wir sind ja unter uns. Haben Sie die Güte, Herr von Friesen,

mir etwas Feuer zu geben.

Er hatte sie, während sie mit ihrer Frisur beschäftigt war, nicht aus den Augen verloren, mit einem Blick, der deutlich verrieth, daß er jett erst zu erkennen glaubte, wie reizend diese Frau war. Nun vollends, als sie, in die Kissen zurückgelehnt, dem Spiel der Gräfin lauschte, die Augen eingedrückt, die vollen rothen Lippen halb geöffnet,

als dürsteten sie nach einem erquidenden Trank, während die frästige Brust unter der leichten hülle ties athmete, kam etwas über ihn von dem Zauber der Nächte im Orient, in denen er dem Tanz einer Almeh zugesehen oder, durch die Straßen Tokio's wandelnd, Zeuge der sehr zwanglosen

Toilette einer japanischen Schönen gewesen war.

Draußen rauschte ber Regen eintönig herab, von Zeit zu Zeit suhr ein Windstoß durch den Kamin, und die Spielerin, wie ergriffen von der spukhaften Stimmung der Nachtstunde, hatte eine wunderliche Improvisation begonnen, die sie plöplich mit einer Kette schmachtend verhallender Arpeggien schloß. Niemand sprach ein Wort, selbst die bewegliche Zunge der Gräfin schien durch die Macht der träumerischen Geisterstunde gefesselt zu sein, während Menssingen's offnes junges Auge mit einer Art andächtiger Verzückung an ihren scharfen, geistreichen Zügen hing.

Endlich, wie plötlich aus einem Traum auffahrend, erhob sich die Fürstin. Gute Nacht! sagte sie, mit einem kurzen Nicken gegen ihre Umgebung. Auf morgen. Kommen

Sie, Florence!

Sie schritt aus dem Saal, durch das anstoßende matt erleuchtete Billardzimmer, und man hörte die Gräfin draußen

nach der Kammerfrau rufen.

Ein Lakai erschien mit Schirmen und einem Windlicht, die beiden Herren über den dunklen Hof zu geleiten. Als sie oben im Gang vor ihren Zimmern angelangt waren, sagte der Jüngere: Die Fürstin war heute noch schöner als gewöhnlich, ich habe auch wohl bemerkt, daß Sie ganz sous le charme waren. Und doch — wenn man sie Tag für Tag zu bewundern Gelegenheit hat — ich weiß nicht, wie es kommt, ich wenigstens bin davor sicher, mich an dieser durchlauchtigen Flamme zu verbrennen. Dagegen die Gräfin — es kann sein, daß ich immer an einen meiner Onkel denken muß, der eine sehr schöne Frau geheirathet hatte und mir einmal sagte: Aus die Länge, mein Junge, ist's mit der Schönheit wie mit einer Köchin, die einem jedes Gericht mit Trüffeln zubereitet. Wenn du einmal heirathest, such dir einen laideron sympathique, der aber hinlänglich gescheidt ist! — Die gute Tante war das nun freilich gar nicht. Die Waldstein aber — glauben Sie ja nicht, daß ich etwa im Ernst —

Warum wollen Sie sich dagegen verwahren, Ihr Herz an dies geistreiche, wandelnde Epigramm verloren zu haben? In Ihren Jahren macht es einem mehr Ehre, sich durch die Ohren zu verlieben, als durch die Augen, und obwohl

bie Grafin fast Ihre Mutter fein konnte -

O, sie ist noch nicht siebenunddreißig, nur acht Jahre älter als die Fürstin. Aber wie sie spielt, nicht wahr? Run, schlasen Sie wohl. Und merken Sie sich Ihre Träume. In der ersten Nacht unter einem fremden Dache sind sie ja bedeutungsvoll.

Bas ift das für ein feltsames Geräusch?

Richts Anderes, als ein kleines Concert unseres versehrten Hosmarschalls auf seinem Blase-Instrument, lachte ber junge Mann. Dort aber ist Ihr Schlaszimmer. Da werben Sie von dieser Nachtmusik nicht gestört werden. —

Noch zwei Stunden später lag Erk wach und horchte auf das eintönige Plätschern des Regens, der auf das niedere Dach herabsiel, und auf die unruhigen Schläge seines eigenen Herzens. Ein hastiger Reigen wechselnder Gestalten wirbelte durch sein Hirn, erst spät siel er in einen dumpsen Schlaf, der ihm seltschme Träume brachte, doch keinen sinn- und bedeutungsvollen.

Denn was für eine Beziehung zu seinem Schickal konnte es haben, daß er unter Anderm eine endlose Schaar von Dorstindern im Gänsemarsch an sich vorüberziehen sah, hinter denen Lena's schlanke Gestalt einherschritt, mit ihrem Malstock die kleine Geerde antreibend, während das Entenspaar vom Flußuser her mit ausgesperrten Schnäbeln hinters

drein schnatterte?

## Pierundzwanzigstes Kapitel.

Der neue Tag ging noch trüber auf, als die Regennacht hatte fürchten lassen. Ein wahres Unwetter war hereingebrochen, der Kies des Hoses unter großen Wasserspführen verschwunden, dazu eine scharse Kälte, die bis in den letzten Winkel der Zimmer drang. Indessen hatte der Diener im Wohnzimmer Feuer im Kamin gemacht, und der kleine Theetisch davor sah sich ganz behaglich an. Neben seiner Tasse sand Erk ein Couvert, das die Momentausnahme jener idhussischen Famisiensene im Park enthielt. Durchlaucht lasse den Herrn Legationsrath bitten, das Mangelhaste des Bildes zu entschuldigen, die Beleuchtung sei zu ungünstig gewesen.

Die fleine Seene nahm fich trot einiger verschwommener Stellen anmuthig genug aus, und die Gute bes Gebers

ergänzte das Fehlende.

Erk fühlte sich verpflichtet, seinen Dank nicht bis zum Mittag aufzuschieben. Auch wurde er, als er sich beim Fürsten melben ließ, sogleich vorgelassen. Er fand seinen erlauchten Gönner am Arbeitstisch mit dem schweigsamen Secretär, der ihm den eben erhaltenen Ginlauf unterbreitet hatte.

Sie haben es schlecht bei uns getroffen, lieber Friesen, sagte der Fürst, der in einer Art polnischem, mit Pelz verbrämtem Schnürrock stark zu frösteln schien. Für heut und morgen ist wenig zu hoffen, aber ein Weltumsegler wie Sie hat ja Aergeres in einer engen Cabine überstanden, und wenn Sie lesen wollen, meine Bibliothek steht Ihnen zu Diensten. Uebrigens ist auch für Sie etwas aus der Stadt gekommen, was Unterhaltung verspricht, ein Packet Schristen, die Ihnen der Minister schickt. Und bei den Damen werden Sie willkommen sein, ihnen die langen

Stunden überftehen zu helfen.

Erf verstand, daß der gütige Herr sich in der Arbeit nicht gern länger unterbrechen ließ, und beurlaubte sich rasch. Er sand drüben in seinem Zimmer die Sendung der Excellenz, einen ansehnlichen Hausen des bewußten "Berordnungsblattes", dabei ein rosensarbenes Brieschen Sidonien's und ein Billet Holm's, der ihn sreundschaftlich bat, bei Sr. Durchlaucht das Gespräch auf ihn zu bringen und seine staatsmännische Begabung in ein günstiges Licht zu stellen, vielleicht auch gleich mit dem Mémoire herauszurücken. Den Schluß machte wiederum die Versicherung, daß Erk ihn jederzeit zu allen Gegendiensten bereit sinden werde.

Sidonie schrieb in dem tändelnden Ton eines Instituts, mädchens, das eine erste Liebe um keinen Preis verrathen möchte, aber ihr zärtliches Herzchen überall zwischen den Zeilen hervorguden läßt. Die Stadt erscheine ihr verödet, wie herrlich müsse es in der Waldesnacht sich schweisen lassen, in traulichen Gesprächen, die süßen Rehe und stolzen Hirche um sich her. Wie beneide sie die Fürstin, und wie begreife sie, daß man in solcher Gesellschaft sich an ein einsaches Mädchen nicht erinnere, das schon glücklich wäre, nur dann und wann durch eine klüchtige Zeile — und so sort, vier enggeschriebene, heliotropdustende Seiten.

Die Falte zwischen Ert's Brauen vertiefte sich mehr und mehr, während er las. Er warf beide Briefe in die Flammen des Kamins und begann die gedruckten Seste zu durchblättern. Auch diese Lectüre war nicht dazu angethan, seine Stirn zu glätten. Auf jeder Seite begegnete er dem Geist einer engherzigen veralteten Staatsweisheit, die in ihren Mitteln nicht wählerisch war. Doch hatte bies Studium immerhin die Wirkung, ihn in seinen Borsähen zu bestärken. Konnte er nicht der Wohlthäter dieses kleinen Gemeinwesens werden, wenn er die unumschränkte, unverantwortliche Macht, die aus diesen bureaukratischen Rescripten hervorleuchtete, zur freien Entsaltung der so lange gebundenen Kräste anwendete? Wie verschwanden dagegen alle Bedenken in Betreff des Weges, der zu einem so löblichen Ziele sührte! Und vollends dieser windige Geck, der, statt seiner ans Regiment gelangt, in den alten Geleisen sorttappen würde, nur blinder und thörichter als der eiserne alte Gewaltmensch, der jetzt wenigstens den Schein heilsamer Ordnung und Disciplin zu wahren wußte—geradezu eine rettende That war es, diesem kops- und herzslosen Streber einen Stein in den Weg zu rollen, über den er zu Falle kommen mußte, um nie wieder aufzustehen.

Er war aber dieser Betrachtungen bald überdrüssig. Es zog ihn mit geheimer Macht zu der schönen Frau hinüber, die allein den tristen Ausenthalt in diesem Regensnest erträglich machen konnte. Als er aber bei dem Hossmarschall anklopste, zugleich um ihm als Hausgenossen seinen Besuch zu machen und zu fragen, ob es sich schicken würde, schon am Vormittag die Damen aufzusuchen, ersuhr er von dem Bedienten, die Fürstin sei vor einer Stunde in allem Wetter ausgeritten, von Borchum begleitet, der ihren Cavalier zu machen pflege, da Mensingen sich für

ben Dienst Gr. Durchlaucht bereit halten muffe.

Erst beim Lunch fah er fie wieder.

Sie kam in den Saal herein, so wie sie eben vom Psjerd gestiegen war, das durchnäßte Haar lag in einer schweren Flechte ties auf den Nacken herab, während ihr eng anschließendes Reitkleid durch ein Kautschukmäntelchen gegen den strömenden Regen geschützt gewesen war. Bordum hatte sich durchaus umkleiden mussen.

Sie trug noch den Hauch von Frische auf ihren Wangen, den sie dem langen, scharsen Ritt verdankte, und erwiderte den besorgten Vorwurf ihres Gemahls, daß sie ihre Gesundheit auss Spiel setze, mit einem Kümpsen der Unterlippe. Man schont nur, was man liebt, sagte fie gleich= gültig. Ich wüßte nicht, warum mir mein Leben lieb

fein follte.

Als nach dem Essen der Fürst sich entsernte und auch die anderen Herren zu allerlei Geschäften sich beurlaubten, wandte die Fürstin sich an Erk mit der Frage, ob er ihnen jett die anderen Stizzenbücher zeigen wolle, die er gestern noch zurückbehalten. Er hatte sie schon mitgebracht und im Borzimmer gelassen. Nun holte er sie und ging mit den beiden Damen wieder in das Gemach, wo der Flügel stand. Diese Sachen sind noch unvollkommener als meine Landschäftchen, bemerkte er. Ich wollte nur die Bölkerstypen sesthalten, die an mir vorbeizogen, da kam es darauf an, im Fluge die charakteristischen Gestalten hinzuwersen, und die Localsarben trug ich nur so slücktig auf, wie ein Kind einen Bilberbogen austuscht. Ich nahm mir vor, die Skizen später auszussühren, doch ist's bei dem Borsat geblieben.

Die Nachsicht, um die er bat, war nur wenigen allzu hastig hingestrichelten Blättern gegenüber am Plat. Auf den meisten sah man den sicheren Blick und die glückliche Hand eines Dilettanten, der mit jeder neuen Aufgabe seines Talentes sicherer wurde. Drei ziemlich dicke Bücher in grauer Leinwand waren es, die die Fürstin ausmerksam

durchsah.

Wie fleißig Sie gewesen find!

Müßiggang ist alles Fleißes Anfang. Hier aber kommen ein paar Blätter, die besser zu überschlagen sind. Ich bitte inständigst, Durchlaucht —

Warum?

Der Gegenstand hat nur ein personliches Interesse.

Die schöne Frau ließ es schweigend geschehen, daß er rasch weiterblätterte. Bald darauf wurde die Gräfin abgerusen, in einer Toilettenangelegenheit. Sosort sagte die Fürstin:

Warum sollte ich die beiden Blätter nicht sehen?

Sagen Sie mir ben mahren Brund.

Es find Attstudien, die man Damen nicht gerne zeigt. Wenn es weiter Nichts ift! Salten Sie mich für

prüde? Ich bitte, blättern Sie zurück.

Er gehorchte und schlug das eine der übergangenen Blätter auf. Es zeigte die nackte Gestalt einer jungen Japanerin, die, auf einem Ruhebett bequem gelagert, die seinen Arme unterm Racen verschränkt, mit blinzelnden Schlitzaugen den Beschauer ansah.

Die Umrisse der schlanken, etwas schmächtigen Glieder waren mit großer Sorgsalt nachgezeichnet, und eine leichte Schrassirung deutete die lieblich schwellenden Formen der

erften gart reifenden Jugend an.

Und das andere Blatt? warf die Fürstin hin, nach-

dem fie das erfte eine geraume Zeit ftudiert hatte.

Es zeigte dieselbe junge Person, aber von der Rücksseite; nur das verlorene Profil sah über das schlanke Schulterchen herüber. Diese Stizze war offenbar flüchtiger entworsen, dagegen mit leichtem Pinsel angetuscht, so daß die helle, mattgelbliche Farbe der Haut und die blauschwarzen Haare und Bruuen einen fremdartig reizenden Effect machten.

Eine zierliche Person, sagte die Fürstin. Gin wenig mager, doch auch wohl noch sehr jung. Sie war Ihre

Geliebte?

Rein, Durchlaucht, sie diente mir nur zum Modell. Ich wurde bei einem Aussluge in der Nachbarschaft von Yokohama eines Abends von einem tropischen Ungewitter überrascht. Zum Glück konnte ich noch das schützende Dach eines einsam gelegenen Theehauses erreichen, dessen junge Wirthin mich diensteifrig aufnahm. Da der Stromregen die ganze Nacht anhielt, mußte ich wohl oder übel dort bleiben, und allerdings hätte das Mädchen nichts dagegen gehabt, ihrem Gast so freundlich zu begegnen, wie die Bajadere Mahadöh dem Gott der Erde. Mich verlangte aber nicht danach.

Sind Sie gang aufrichtig?

Gewiß, Fürstin. 3ch brauche nicht zu betheuern, daß

ich kein Heiliger bin. Aber ich habe aller weiblichen Berführungskunft stets ohne Mühe widerstanden, wo auf beiden Seiten nicht der Hauch einer zärtlichen Mussion mit im Spiele war. Dies sreundliche Geschöpf, das mir die Reize ihrer Gestalt so unbedenklich enthüllte, wie übershaupt die dortigen Franen von züchtiger deutscher Sitte keine Borstellung haben, — was war ich ihr, als der Erste Beste, der sein Gold nicht ängstlich schonte? Ich hatte das Vergnügen, ein paar langweilige Stunden mit diesen Pfuschereien auszusüllen, und am andern Tage versließ ich sie, die gewiß über den thörichten Engländer, wossür sie mich hielt, im Stillen die Achseln zucke, ohne auch nur ihren kleinen Finger berührt zu haben.

Gine Baufe trat ein. Dann fagte die Fürftin, bas

Blatt langfam umwendend:

Und jene Illusion, von der Sie sprachen, ist sie Ihnen in der Fremde nur selten zu Theil geworden?

Ich muß Ew. Durchlaucht bitten, mir die Antwort auf diese Gewiffensfrage zu erlassen. Es ist einer meiner wenigen unverbrüchlichen Grundsähe, diesen Theil meiner übrigens wenig interessanten Mémoiren nie zu veröffent-

lichen.

Die Thür ging auf, und Gräfin Florence trat wieder ein, jett in Begleitung ihres treuen Cavaliers. Noch immer strömte es vom Himmel. Die Fürstin, die ihr regenseuchtes Haar aufgelös't hatte, um es trocknen zu lassen, fühlte kein Berlangen zu dem Spaziergang, den die Waldstein vorschlug. Sie erhob sich, mit einem huldvollen Blick Erksür seine Skizzen dankend, und ging in den Bislardsaal. Hier brannte ein Feuer in dem mächtigen Kamin aus röthlichem Sandstein, der noch aus der Zeit des alten Jagdschlosses stammte, und zwei Lampen über dem großen grünen Felde gaben einen matten Schein, der eben genügte, den Lauf der Bälle zu versolgen.

Während sie nun spielten, die Waldstein ihre luftigen Bemerkungen machte, die Mensingen andächtig belachte, sprach die Fürstin kein Wort, und Erk war gang in ihren

Anblick verloren. Auch erschien ihre volle und doch schmiegssame Gestalt, wie sie jetzt über den Bord des Billards sich neigte, jetzt das Queue gleich einem Speer gezückt mit freiem Arm auf einen Ball zielte, in immer neuem Reiz, und an den schlanken weißen Fingern der linken Hand, wenn sie sie ausgespreizt gegen das grüne Tuch stemmte, hingen seine Augen unverwandt, als ob die blitzenden Ringe eine magische Krast ausstrahlten. Bor Allem reizend war es, wenn ein besonders schwieriger Stoß ihr geglückt war und ihr Gesicht in einer triumphirenden Freude ausleuchtete, die den stolzen Jügen einen mädchenhast jungen Ausdruck verlieh. Sie stemmte dann das Queue einen Augenblick mit beiden Händen gegen den Bord, sah die Mitspieler an und sagte: Voila! Mensingen brach in Beswunderung aus. Erk verneigte sich wie vor einer Siegerin.

Endlich erklärte fie, mube ju fein und bor bem Diner

noch etwas ruhen zu muffen.

Doch erschien sie auch nachher bei der Tasel mit trüben Augen und gähnte sogar ein paar Mal, ohne sich Zwang anzuthun. Es stand ihr sreilich auch das nicht schlecht. Man sah all die starken weißen Zähne in dem rothen Munde, und auch der leichte dunkle Flaum auf der Oberslippe entstellte diesen üppigen Mund keineswegs. Auch der Fürst war übel aufgelegt. Mir ist nicht ganz wohl, sagte er, ich werde mich gleich nach Tische zurückziehen. Florence scherzte:

Darf ich mir gestatten, zu verrathen, was Durchlaucht sehlt? Ihre geliebten Sterne sehlen Ihnen. Wenn eine helle Nacht wäre, und Ihnen ein Rendezvous mit der Berenice winkte, würde die Indisposition sofort verschwinden.

Er lächelte. Seine seinen, etwas steifen Züge belebten sich liebenswürdig, nur einen Augenblick. Dann sagte er mit schwermüthigem Ernst: Mir sehlt wohl noch manches Andere. Aber lassen Sie sich in Ihrer munteren Laune ja nicht stören, liebe Gräfin. Und sür morgen kann ich besseres Wetter prophezeien. Der Barometer ist im Steigen.

Fürs Erste schien der himmel auf diese srohe Botschaft noch nicht hören zu wollen. Es regnete nach wie
vor, und die Feuer, die nun in allen Kaminen brannten,
konnten die schauernde Kälte in den hohen Räumen nicht
bezwingen. Nein, keine Musik heute, liebe Florence! sagte
die Fürstin, als sie wieder auf dem Divan ruhte, die
Cigarrette zwischen den weißen Fingern. Alle Pianostellen
würde das Rauschen draußen übertönen. Wir müssen
etwas vornehmen, wobei wir zusammenrücken und uns
wärmen können.

Menfingen schlug ein Kartenspiel vor, ein unschuldiges Gefellschaftsspiel, feste er hinzu, als er fah, wie die Fürstin

die Stirn rungelte.

Sie wissen noch nicht, lieber Mensingen, sagte sie ernsthaft, daß ich keine Karte anrühre, auch nicht, wenn es um Rechenpsennige geht? Dann, zu Erk gewendet: Ich habe einmal in meinem Leben im Baccarat eine enorme Summe verloren — auf meiner Hochzeitsreise — und hatte keine zwanzig Francs eignes Vermögen, da ich aus einer uralten, aber ganz verarmten Familie stamme. Der Fürst war sehr gütig zu mir, er bezahlte meine Spielschuld, ohne mir nur den leisesten Vorwurf zu machen. Seitdem aber graut mir vor jeder Karte.

Wissen Sie was? suhr sie nach einer kleinen Stille sort, wir wollen zeichnen, Herr von Friesen und ich. Ich zeichne Ihr Portrait und Sie das meine, und Sie, Florence, spielen indessen mit Ihrem Verehrer eine Partie Dame. Bitte, rusen Sie den Diener, daß er noch ein paar Lampen bringe. Hier ist ja mein ganzer Malapparat, und Herr von Friesen hat seine Skizzenbücher noch bei der Hand.

Ert lachte: Ich jurchte, Durchlaucht --

Sie dürfen Nichts fürchten, wo eine Pfuscherin wie ich, keine Gesahr sieht. Wir sehen uns hier an das Tischschen einander gegenüber und sehen immer in demselben Augenblick einander an und dann wieder auf das Papier. Wenn uns bei diesem kühnen Unternehmen warm wird, um so besser. Es soll ja auch nur ein Mittel gegen das Ersrieren sein.

Eine Weile war es dann ganz still zwischen der kleinen Gesellschaft. Die Beiden am Damenbrett vertiesten sich in ihr Spiel, das zeichnende Paar schien die Sache so ernst zu nehmen, als handle sich's um die Hervorbringung von unsterblichen Kunstwerken. Erk, so ost die großen dunklen Augen auf ihm ruhten, sühlte wie einen elektrischen Schlag, der durch sein Blut lies. Doch war der Blick dieser Augen weder heraussordernd, noch warm und verheißend. Sie hätte einen leblosen Gegenstand nicht ruhiger prüsend ans blicken können, als ihr athmendes Gegenüber. Was hatte sie im Sinn, als sie die Doppelstung vorschlug? Wollte sie ihm Gelegenheit geben, alle einzelnen Reize ihres Gessichts recht mit Muße zu studieren, oder lag ihr daran, jede Falte in dem seinen zu prüsen?

Er grübelte rathlos darüber nach, während er sich heiße Mühe gab, die schönen stolzen Linien nachzuzeichnen. Doch hatte er erst einen flüchtigen Umriß zu Stande gebracht, als er sah, wie sie mit dem Stift frenz und quer über ihr Blatt suhr und es dann aus dem Buch heraus

und in vier Stude rig.

Was thun Sie, Fürstin! rief er. Es ist jammer-

Er bückte fich, die Stücke aufzuheben. Sie setzte ihren kleinen Fuß darauf. Lassen Sie! sagte sie. Es war ein Unsinn, es anzufangen, zumal es nichts hilft zum Warmwerden. Fühlen Sie, wie eisig meine Hand geworden ist.

Er berührte diese Hand und fand, daß sie Recht hatte. Dann stand sie auf, in sich zusammenschauernd. Zeigen Sie mir Ihre Zeichnung. — O Sie sind schon weit — aber Sie haben mir geschmeichelt — so sah ich aus, ehe ich — Gleichviel! Schenken Sie mir das Blatt. Sehn Sie nur, Florence! Nicht wahr, es sieht eher aus wie eine Königin der Racht, als wie ein armes frostiges Erdenweib?

Dann, während die beiden Andern die Zeichnung beswunderten: Sagen Sie doch dem Diener, lieber Menfingen, er soll Champagner bringen. Ich muß etwas thun, um

dies Frofteln loszuwerden. Bitte, Brafin, geben Gie mir

den Shawl um.

Sie hullte sich sest in die weichen Falten und schmiegte sich in die Kissen des Divans. Als der Wein gebracht wurde, stürzte sie auf einen Zug das erste Glas hinunter, stellte das zweite aber auf das Perlmuttertischen.

Dant, Menfingen! Mir wird schon beffer. Geben

Sie mir boch das Blatt noch einmal.

Dann, nachdem sie es eine Weile betrachtet hatte, sing sie an, es im Einzelnen zu kritisiren. Sie schonte sich das bei nicht und hob Alles hervor, was ihr an ihr selbst mißsiel, die zu niedrige Stirn, die etwas hervortretende Unterlippe. Sie haben das unterschlagen und müssen es noch ändern, Herr von Friesen. Es ist eine lächerliche Schwäche, anders aussiehen zu wollen, als man ist.

Ew. Durchlaucht durfen fich freilich von dieser Schwäche frei halten, bei ber Sie Nichts zu gewinnen hatten, warf

Ert mit höfischem Lächeln bin.

Sie blitte ihn an. Treve de compliments! sagte fie. Ich weiß, was ich sage. Aber wie wär's, wenn Sie uns einen Walzer spielten, liebe Florence? Ich möchte etwas tanzen, das belebt noch besser als der Wein. Kommen Sie, Menfingen!

Sie sprang auf und trat zu dem jungen Manne, der über die unerwartete Ehre ganz roth geworden war. Er verneigte sich und wollte seine Handschuhe anziehen. Sie

schüttelte den Ropf.

Laissez donc!

Und nun spielte die Gräfin, und der lange Jüngling, der die schöne Frau ehrerbietig umfaßt hielt, drehte sich mit ihr auf dem Teppich des Salons, daß die Flammen

der Armleuchter wehten.

Nach zwei Minuten hielt die Fürstin an. Es ist Nichts! sagte sie. Es sehlt der glatte Boden, und Sie tanzen auch zu correct, als hätten Sie die Pas gestern erst gelernt. Wollen Sie es mit mir versuchen, Herr von Friesen? Ich dächte aber, wir gingen in den Billardsaal, der hat keinen Teppich und der Raum ist größer. Sie nahm Ert's Arm und trat über die Schwelle des Saals. Sie brauchen nicht lauter zu spielen, Gräfin, rief sie zurud, wir hören hier jeden Ton.

Aber Sie muffen Nachsicht mit mir haben, Durchlaucht,

bat Ert. 3ch bin aus ber lebung gekommen.

Sie nickte und überließ sich seiner Führung. Ihm war wunderlich zu Muth, als er die herrliche Gestalt in seinen Armen hielt und sich in dem weiten, helldunklen Raum um das Billard in der Mitte mit ihr herumschwang. Sie hing zuerst wie eine leichte Wolke an seiner Brust, aber nach und nach sühlte er, daß sie sich sester an ihn andrücke, das schöne Gesicht etwas zurückgesunken auf seine Schulter, die Augen halb geschlossen, die athmenden Lippen nach oben gekehrt. Sein Blut wallte auf. Wenn sie keine hochgeborene Dame gewesen wäre — jetzt, während der Wirbel des Tanzes sie so eng zusammenschloß — nur ein leichtes Reigen seines Kopses, und ihre Lippen hätten sich berührt, und der Taumel eines verstohlenen Glückes hätte sie sortgetragen weit über alle Gipsel — wer weiß, dis zu welchem weltentrückten Ziel.

Aber plöglich ftocte ihr Fuß. Basta! hauchte fie. Satte ich früher aufhören sollen? Sind Sie erschöpft,

Fürstin?

Eben weil ich fühle, daß ich es doch nicht werde, mag es genug sein. Ich danke Ihnen. Sie tanzen sehr gut, so wie man sonst nicht bei Hose tanzt. Tausend Dank, liebe Florence. Ich habe es wenigstens erreicht, warm zu werden. Und jest — hoffe ich auch schlasen zu können.

## Fünfundzwanzigstes Kapitel.

Auch Erk schlief diese Nacht. Und er hatte Träume, benen er noch lange in einer wonnigen Versunkenheit nachssann, als ihn am frühen Morgen der klarste Sonnenschein weckte.

Das Unwetter hatte, wie der Fürst prophezeit, über Nacht ausgetobt. Erk dachte mit Schrecken daran, daß es ihm in der nächsten Nacht nicht erspart werden würde, oben im Observatorium Sterne zu betrachten, die ihm viel gleichgültiger sein würden, als die irdischen, in die er gestern Abend nur allzu tief hineingeblickt hatte.

Er hielt sich zu hause, immer in der Hoffnung, vielsleicht zu einem Spazierritt mit der Fürstin entboten zu werden. Doch wieder war es Borctum, dem diese Gunst zu Theil wurde. Ert durfte nur am Fenster stehend sehn, wie die schöne Frau, heut ohne Regenmantel, im Hof unten ihre Fuchkstute bestieg, den Fuß in die Hand des alten würdigen Herrn sehend, und im hinaustraben nicht einmal einen Blick zu ihm hinaufsandte.

Hatte er sich gestern so gänzlich in ihr getäuscht? War in dieser freudlos einsamen Seele keine Stimme laut geworden, die zu seinen Gunsken sprach, während des Tanzes kein Tropsen in ihrem Blut gegen ihr Herz gestürmt, ihm Botschaft zu bringen, daß ganz nahe ein anderes Herz heftig nach ihm klopse? Freilich, es wäre eine trügerische Botschaft gewesen. Er liebte diese Frau nicht. Nur sein

Blut fieberte in ihrer Rähe, und der verwegene Gedanke, sie zu gewinnen, entsprang ganz anderen Quellen. Wenn das Bild ihres Gemahls in seinem melancholischen Abel vor ihn hintrat, kam es ihm doppelt ruchlos vor, ein Gesjühl in sich anzuschüren, das nicht einmal durch die Sophisterei der Leidenschaft beschönigt werden konnte.

So lag er mußig und unmuthig stundenlang auf dem Sopha, rauchend, dann und wann in einem Buche blätternd, und begrüßte es wie eine Erlösung, als die Stunde des

Lunch herangekommen war.

Alles hatte heut im Sonnenschein ein heitreres Gesicht. Der Fürst erklärte, sein Unwohlsein verschlasen zu haben, Florence war wißiger als je, sogar der Mathematiker thaute auf und nahm klug und beredt an der Unterhaltung

Theil. Nur die Fürstin sprach taum ein Wort.

Sie hatte eine ausgewählte Toilette gemacht, ein Kleid von einem golds und weißgestreisten indischen Stoff, das zu ihrem schwarzen Haar und der rothen Rose darin einen sestlichen und jugendlichen Eindruck machte. Nach dem Essen stand sie rasch auf und saste, sie möchte einen Spaziersgang durch den Forst machen, es stehe Erk srei, sich anzuschließen, wenn er nichts Bessers vorhabe.

Ein Diener brachte ihr einen leichten, zu einer Kapuze umgewandelten Shawl von lichter Farbe, reich mit Blumen gestickt. Den schlang sie nachlässig über die Schultern und trat, ihrem Gemahl und den anderen Herren zunickend, leicht auf den Arm der Gräfin gestütt aus dem Speisesaal auf die Terrasse hinaus, während Erk und Mensingen ihre

Bute holten, um den Damen ju folgen.

Sie waren aber noch nicht hundert Schritt vom Schlößchen entsernt, als die Fürstin sich umwandte und Ert aussorberte, ihr seinen Arm zu geben. Der Ritt habe sie doch ein wenig ermüdet, sie brauche eine stärkere Stüge, als den zarten Arm ihrer Florence.

Run gingen die beiden Paare ziemlich schweigsam hinter einander fort. Es war schön hier im Walde, der unter der milben Sonne von der Feuchte der letzten Tage in allen Zweigen dampfte. Auf den schmalen Kieswegen war die Rässe saft überall schon aufgesogen, nur wo die Wipsel sich zu dicht verschränkten, standen kleine Lachen, von goldenen Lichtern überslogen, und einzelne Tropsen wurden aus den Aesten herabgeschüttelt, wenn die Bögel über den Dahinwandelnden durch das Laub schwirten.

Die Fürstin hatte ihre Hand sest auf den Arm ihres Begleiters gelegt und schritt rasch voran, mit halbgeöffneten Lippen und den leise zitternden Rasenflügeln die Frische begierig einsaugend. Als sie zehn Minuten gegangen waren, hörten sie das andere Paar schon weit hinter ihnen reden und lachen. Kommen Sie nur! sagte sie seise. Die Gräfin liedt es zu schlendern, ich aber möchte mir Flügel wünschen. Auch will ich Ihnen meinen Liedlingsplatzeigen, der tieser im Forst gelegen ist. Wie schön ist es heute! — Einmal ausathmen — wenn auch nur aus eine slüchtige Stunde!

Auf einmal stand sie still. Ein großer weißer Sirsch ging unsern vom Wege über eine kleine Lichtung, hielt an und warf den stolzen Kopf herum. Nicht lange, so näherte sich eine Hinde, von dunklerer Farbe, doch offenbar zu ihm gehörend. Denn die beiden schönen Thiere betrachteten sich einen Augenblick wie gute Freunde, dann schlug der Hirsch einen Seitenpsad ein, und seine Gesährtin solgte ihm, wählig von den zarten hellgrünen Trieben der jungen

Stämme naschend.

Sind sie nicht glücklich? fam es von den Lippen der schönen Frau. Sie sind ja auch Gesangene. Aber wenn sie an den Zaun kommen, der den Wildpark einschließt, kehren sie ohne Kummer um. Sie wissen ja nicht, daß jenseits noch eine weite, sreie Welt liegt, sie sind in ihrem grünen Kerker geboren. Wer sich aber einmal an der Lust der Freiheit berauscht hat und dann — ein ganzes Leben lang —

Sagen Sie Nichts! fuhr sie mit einer hestigen Gesberde sort. Sie könnten nur etwas Banales oder Erheucheltes sagen, und das ist Ihrer nicht würdig. Gestern Abend,

als wir zeichneten — Sie schwiegen, aber ich ertappte Sie auf einem Blid, in bem fich ein fast verächtliches Mitleid aussprach. Ja, verächtlich, leugnen Sie es nicht! Sie bachten gering von mir, daß ich dies Leben ertragen kann, ohne zu erstiden. Dh, wenn Sie wußten, wie oft - Aber bas ift fündhaft. Ich nahm mir vor, mich mit Ihnen auszusprechen, ich lege Werth auf Ihre Meinung, Ihre Achtung. Die Andern, von denen ich umgeben bin nun, Sie tennen fie. Bute Leute, aber Sofleute. Florence ist die Einzige — aber mit der spreche ich nie davon, fie versteht mich ohne das. Sie aber — Sie kennen meine Beimath, und wie anders man dort lebt. taum aus den Kinderschuhen war, trank ich Freiheit in vollen Zügen. Meine Eltern — ich fagt' es schon — fie hatten nicht Biel, aber wir empfanden es nicht. Bu meinem dreizehnten Geburtstag schenkte mir der Bater ein Maulthier, gang schwarg, mit weißen Ohren und einem Stern am Vorhaupt. Die habe ich etwas fo geliebt, wie dies schöne, wilde Geschöpf. Wir tummelten uns oft gange Tage lang zwischen den Felfen, agen ein Stud hartes Baferbrod bei den Bauern und tranten aus den Beraquellen und waren glücklich. Dann, wie ich eben fiebzehn geworben war, mußte ich die Mutter nach Karlsbad begleiten, da fie zu leiden anfing. Da lernte der Fürst mich tennen nun, und feitdem trage ich meine Fesseln. Mein Maulthier fprang noch ein Jahr lang auf der Weide herum, bann that es einen Stury auf einem schroffen Abhang'und brach das Genick. Wie ich es beneidet habe!

Und denken muffen, daß man mich beneibet! Aber die Menschen sind ein armseliges Gesindel, Alle hungrig, die Einen nach Brod, die Andern nach Kang und Glanz. Wenn ich Einem sagen wollte, wie glücklich ich in meiner Armuth war — er würde glauben, ich hielte ihn zum Besten, oder ich hätte la bosse du martyre. Rein, die hab' ich nicht. Ich habe so gut wie andere Weiber eine kindische Freude daran, gut auszusehen, reichen Schmuck zu tragen und gut Toilette zu machen. Aber wenn das Alles sein soll —

Basta! Ihnen hab' ich's fagen muffen. Sie find nicht wie die Bielen, fein Schrange, und Sie haben mich bemitleidet. Aber verachten follen Sie mich nicht. Was fonnt' ich thun, es zu andern? Gine wie ich läuft nicht in die weite Welt, wie eine Schauspielerin, die mit ihrem Contract nicht zufrieden ift. Wer wurde mich engagiren, wenn ich den meinen gebrochen hatte? Freilich, es gabe noch ein anderes Mittel, aus diefer erftickenden Enge losaukommen - ein radicales Mittel - aber ich habe ben Muth nicht, es zu brauchen. Richt ber Schmerz ift's, ber mich feige macht. Aber ich bin eine gläubige Ratholikin, vor der Todfunde und ihrer ewigen Strafe schrecke ich jurud. Und fo werde ich an meiner Rette weiterschleppen und langfam einfrieren, bis mein durchlauchtiges Berg eines schönen Tages völlig erftarrt ift. Dann wird man mich mit großem Bomp beerdigen und nicht ahnen, wie lange ich fchon lebendig begraben lag.

So! und nun ist's vom Herzen, und nie wieder ein Wort davon! Kommen Sie. Ich will Ihnen den Platzeigen, zu dem ich manchmal mitten im Winter hinauszehe, da steht eine Hütte, in der Futter sür das Wild ausbewahrt wird. Wenn es sehr kalt ist und die Thiere sonst keine Nahrung sinden, kommen sie dahin, und ich nehme dann dem Forstwart das Geschäft ab, meine Mitzesangenen zu erquicken. Sie kennen mich und merken, daß wir verwandt sind. Das müssen Sie einmal mit anzsehen. Heute freilich ist's wohl einsam dort. Aber vielzleicht können wir ein Reh oder Schmalthier heranlocken

und ihnen etwas Salg zu naschen geben.

Sie sprach wieder ganz ruhig, und der leidenschaftlich gespannte Ausdruck ihres Gesichts hatte sich verloren. In tieser Bewegung schritt er neben ihr hin, er fühlte, daß er Nichts sagen durfte, ohne ihre Meinung von ihm heradzustimmen, und daß sie auch kein Wort von ihm erwartete. Sie hatte seinen Arm nicht wieder genommen, obwohl der Waldpjad nicht mehr so glatt wie zu Ansang war, sondern mit Wurzeln durchwachsen, an denen sie zuweilen strauchelte.

Denn sie eilte weiter, ohne auf den Weg zu achten, die Augen starr vor sich bin gerichtet.

Da find wir! fagte fie jest.

Ein Blodhaus lag vor ihnen, mitten auf einer von dunklen Fichten umstandenen Waldblöße. An der Vordersseite sah man eine schmale Thür, daneben ein kleines viersediges Fenster, ein Bänkchen darunter. Und rings umher eine Anzahl rohgezimmerter Krippen. Weit und breit das tiesste Schweigen der Waldesnacht.

Wir wollen uns auf die Bank seben, sagte die Fürstin; Florence muß uns bald erreichen, sie weiß, daß meine Spaziergänge gewöhnlich hieher führen. Hören Sie sie

nicht lachen bort hinter uns?

Er lauschte einen Augenblick. Es war das Eirren einer Waldtaube, sagte er. Wir sind rasch gegangen und weit boraus.

So setzen wir uns. Hier neben mir ist noch Platz für Sie. Wie manche Stunde habe ich hier verträumt und endlich mit einem Seuszer bedacht, daß ich wieder zurück müßte. Ist es nicht schön hier, auch ohne die Staffage der edlen zahmen Thiere, die so viel vornehmer sind, als zahme Menschen? Aber horch! da kommen unsere Zauderer wirklich. Hörten Sie nicht, wie es in den Zweigen rauschte?

Es tommt von der anderen Seite, Fürstin. Bielleicht —

Eh er noch den Sat vollenden konnte, trat aus dem schwarzen Schatten gerade ihnen gegenüber die Gestalt eines jungen Mannes hervor und blieb zwei Schritte vor

ihnen fteben.

Er trug eine stark verschossene und gestickte Jacke mit bem grünen Kragen der Forstleute und den metallenen Knöpsen, auf denen das fürstliche Wappen angebracht war. Sein blasses, trankhaft eingefallenes Gesicht war von einem ungepstegten Bart umstarrt, in den schön geschnittenen Augen brannte eine sieberhafte Glut, und die wirren blonden Haare waren unbedeckt, denn in den magern, zitternden Händen drehte er eine verregnete alte Dienstmüße, so daß ber erfte Gindruck ber eines invaliden Forftgehülfen war,

ber irgend eine Bitte anzubringen munichte.

Durchlaucht brauchen nicht zu erschreden, fagte er mit einer Stimme, die fo klang, als ware fie tagelang nicht gebraucht worden, ich bin ja nicht mehr toll, ich habe ja schon feit feche Wochen wieder beim Bater fein durfen, weil fie in der Anstalt gesehen haben, daß ich gang unschädlich bin. Der Berr Oberförster hat mir auch gesagt, wenn ich mich ein Jahr lang vernünftig aufführte, konnte ich auch wieder eintreten und meinem Bater, dem Forstwart, an die Sand gehen. Warum follte ich mich nicht vernünstig betragen? Ich habe ja eingesehen, daß es bie reine Berrücktheit war, Ew. Durchlaucht zu Fugen zu fallen und zu geftehen, bag ich Gie für einen Engel halte und Tag und Nacht zu Ihnen bete. Wenn das Jeder thun wollte, der meine gnabigste Fürstin fieht, fo murde es Durchlaucht fehr läftig werden. Rein, ber Rupert ift nicht fo verrückt, wie die Leute glaubten, und daß er in der Anstalt wie ein wildes Thier um fich schlug, bis man ihm die Zwangsjacke anlegte, dafür kann er nichts; es tobte nur fo in ihm, weil er feine icone Fürstin nicht mehr feben follte und hörte, daß er fie beleidigt hatte burch feine Anbetung. Aber bas eistalte Baffer, das man ihm über den Ropf gegoffen hat, war gut dafür. Sekt hat er wieder feine klare Bernunft und wird keinen Fußfall mehr thun und zufrieden fein, wenn die schone Frau Fürstin durch den Wald geht, sie ganz von ferne anfehn zu dürfen, was ja auch feinem Bogel ober Wild verboten ift.

Die Fürstin war beim Erscheinen des jungen Menschen zusammengesahren und hatte einen Ausruf des Schreckens nicht unterdrücken können. Während der Anrede aber, die leidlich gelassen klang, hatte sie sich gesaßt und

fagte jest:

Es freut mich, Rupert, daß es Euch wieder gut geht. Ich habe aufrichtigen Antheil an Euch genommen und mich mehrmals nach Euch erkundigt. Run arbeitet nur wacker, daß Euch alle unnühen Gedanken vergehen, und sagt dem Bater einen Gruß von mir. Kommen Sie, Herr von Friesen. Wir wollen sehn, wo die Anderen bleiben.

Damit erhob fie fich, und Erk wollte ihr ben Arm bieten, fie hinwegzuführen.

Der junge Mann aber vertrat ihnen den Weg.

Holla! sagte er, so geht das nicht. Durchlaucht können thun, was Sie zu wünschen geruhen. Mit dem Herrn aber hätt' ich noch ein Wörtchen zu reden.

Was fällt Euch ein? rief Erk mit gerunzelter Stirn. Ich habe Richts mit Euch zu schaffen. Auf der Stelle

tretet beifeit, ober -

Ober? - in ben Augen bes Jünglings blitte es unheimlich auf. Wiffen Sie, Berr, bag ich hier fur ben Forstichut angestellt bin? Nicht blog der Thiere wegen vor Allem die gnädige Fürstin habe ich zu schützen vor Solchen, wie Sie Einer find. Ja, fuhr er fort, die heisere Stimme erhebend, ich habe Bernunft genug, um zu sehen, daß Sie auch für Sie glühen, ich sehe es an Ihren Augen, und daß Sie nicht so demuthig fie anbeten, wie der arme Rupert, der Forftgehülfe. Saben Sie nicht die Frechheit gehabt, fich neben fie ba auf die Bant zu fegen? hat Ihr Urm nicht ben ihren berührt? Sie mogen fo bornehm fein, wie Sie wollen, bas durfen Sie nicht, verstehn Sie? Rein, schrie er, sich immer steigernd, Sie burfen es nicht, und wenn Sie fich's doch herausnehmen, wird ber Forftgehülfe Sie lehren, mas man der angebeteten Frau Kürftin schuldig ist! Saben Sie mich jett berstanden?

Die Fürstin hatte unwillfürlich Ert's Arm losgelassen und war die paar Schritte nach der Hütte zurückgewichen. Reizen Sie ihn nicht noch mehr, rief sie ihm leise auf Französisch zu. Mein Gott, er ist ja noch so toll wie je, sie haben ihn zu srüh aus der Anstalt gelassen. Gehn Sie allein sort und überlassen Sie es mir, ihn zu be-

ruhigen.

Erk aber stand unbeweglich. Er maß den Jrefinnigen mit einem sesten Blick und sagte: Ich verzeihe Ihnen, was Sie da Thörichtes gesagt haben. Sie haben vielleicht ein Glas Wein zu viel getrunken. Aber ich sordere, daß Sie sich auf der Stelle entsernen, nachdem Sie Ihrer Durchlaucht Abbitte gethan haben für Ihre wüsten Keden. Hören Sie?

Ich bin Gottseidank nicht taub, sagte der junge Mensch, jest wieder mit gedämpster Stimme. Aber auch blind bin ich nicht und sehe, wie die Sachen stehn. Der Fürstin will ich abbitten, ja, aber unter vier Augen. Nun wissen

Sie's und machen, daß Sie fortkommen.

Du wirst unverschämt, Bursch! knirschte Erk. Roch ein Wort, und meine Geduld ist zu Ende. Aus dem

Weg, jag' ich!

Aus dem Weg du selbst, Berführer! schrie der Andere überlaut, und im Ru hatte er in die Tasche gegriffen und ein Messer gezückt, mit dem er auf Erk eindrang. Im nächsten Augenblick aber taumelte er zurück. Sein Gegner hatte mit einem raschen Griff ihm die Waffe aus der hand gewunden und sie in weitem Bogen ins Dickicht geschleubert, während ein Stoß vor die Brust mit der anderen Faust

den Rasenden zu Falle brachte.

Sosort war Erk bei dem Neberwundenen und pakte ihn vorn an der Brust. Der schmächtige junge Mensch wand sich unter dem ehernen Griff, mit dem er vom Boden aufgerissen und schlotternd eine Strecke weit geschleppt wurde, dis er wie ein schlasses Bündel weggeschleudert auf den Kasen hinsank. Aber kaum sühlte er sich von den klammernden Fäusten besreit, so raffte er sich behende vom Boden auf, und seine Müße dem überlegenen Feinde gegen das Gesicht wersend, mit einem Blick des tödtlichsten ohnmächtigen Hasses, verschwand er zwischen den dichtgepflanzten Fichtenstämmen.

Erk blieb horchend stehen, bis er sich überzeugt hatte, daß der arme Frre sich wirklich ohne Aufenthalt entsernte. Dann kehrte er nachdenklich zur hütte zuruck. Das Blut in seinen Schläsen pochte, ein kalter Schweiß stand ihm vor der Stirn. Er athmete tief auf, als er um die Wand des Blockhauses bog, und hatte ein Scherzwort auf den Lippen, den peinlichen Eindruck der Scene aufzulösen. Da sah er die Fürstin auf dem niederen Bänkchen regungslos ruhen, den Kopf auf den Sims des kleinen Fensters zurückgesunken, mit leichenblassen Wangen und geschlossenen Augenlidern.

Um Gotteswillen Fürstin, tommen Sie zu sich! rief

er, dicht an fie herantretend.

Sie rührte sich nicht. Er faßte eine ihrer Hände und fühlte sie starr und falt in dem seinen Handschuh. Umsonst sah er sich um, ob kein Wasser in der Nähe sei. Auch die Thür der Hütte gab seinem Rütteln nicht nach. Er trat wieder zu der Bewußtlosen und nahm ihre beiden Hände in seine, um ihr stockendes Blut zu erwärmen. Dabei hing sein Blick an dem schönen bleichen Gesicht, an den langen seidenen Wimpern, die über den erblichenen Wangen lagen, an dem zarten dunklen Flaum, der die Oberlippe ein wenig färdte, und diesem halbgeöffneten Munde, hinter dem die Zähne schimmerten. Fürstin! rieser, sich zu ihr hinabbeugend, hören Sie mich nicht?

Roch immer stumm. Kur ihr Athem wehte ihn leise an. Ein verwegenes Berlangen übermannte ihn, er neigte sich rasch zu ihr hinab und drückte seinen glühenden Mund auf die blassen Lippen, die unter der leidenschaftlichen Berührung leise zu beben ansingen. Gab sie nur träumend seinen Kuß zurück, oder duldete sie ihn mit wachem Bewußtsein? Einen Augenblick noch ruhte er hingerissen an ihrem Halse, dann erhob er sich und blickte gespannt in ihr Gesicht, das sich sacht zu röthen begann. Noch immer aber blieben die Augen geschlossen. Schon übermannte ihn das Berlangen, das Wagniß zu wiederholen, da hoben sich die schwarzen Wimpern langsam in die Höhe, und die "Ebelsteinaugen" sahen ihn mit einem seltsamen Ausdruck an, nicht mehr mit ihrem kalten Glanz, sondern als ob Juwelen zu schwelzen ansingen.

Gott sei gepriesen! ries er. Sie erholen sich, theuerste Kürstin! Was hab' ich für Angst um Sie ausgestanden!

Mit sichtbarer Milhe hob sie den Kopf von dem Fensterrahmen. Ist er sort? sragte sie. Hat er Sie verswundet? Als ich das Messer in seiner Hand bligen sah — gewiß, ich bin sonst herzhaft, aber die Sinne vergingen mir. Sind Sie wirklich nicht verlett?

Beruhigen Sie sich meinetwegen, Durchlaucht, sagte er, indem er seine Berwirrung zu bemeistern suchte. Ich habe dem armen Jungen eine kleine Lection gegeben, die er nicht so bald vergessen wird. Aber Sie — fönnen Sie sich zutrauen, den Heimweg zu Fuß zu machen? Wollen Sie nicht wenigstens noch eine Weile hier von dem Schrecken

ausruhen?

Sie schien seine Worte nicht gehört zu haben.

Wie ich ihn bedaure! sagte sie vor sich hin. Nun werden sie ihn wieder einsperren. Drei Jahre ist es her, er kam gerade von der Forstakademie, auf die der Fürst ihn geschickt hatte — sein Vater hatte so darum gebeten — da begegnete er mir zum ersten Mal. O mein Gott, ist es nicht genug, daß man selbst nicht glücklich ist, muß man noch andere unglücklich machen?

Beklagen Sie ihn nicht, Fürstin, stammelte Erk, der den Blid von ihr nicht abwenden konnte. Es giebt kein seligeres Loos, als ganz von einer großen Leidenschaft be-

feffen zu fein - auch von einer hoffnungslofen.

In diesem Augenblick hörten sie die Stimme Menssingen's, der Erk's Namen ries. Gleich darauf trat die hohe, dünne Figur des jungen Herrn aus den Büschen herbor, die Gräfin athemlos hinter ihm, die Wangen lebshaft geröthet, beide offenbar in besangener Stimmung.

Wir hörten in der Ferne verworrene Stimmen, wie einen heftigen Streit, rief Florence; wir hatten uns selbst ein bischen verirrt und geriethen in Angst um Ew. Durchlaucht. Gott sei gelobt, daß wir Sie wohlbehalten vor

uns feben.

Rein Wort über das Vorgefallene zu irgend Wem!

raunte die Fürstin hastig Erk zu. Dann, zu der Gräfin gewendet: Wir haben dort auf der Bank auf Sie gewartet. Sie scheinen ein so interessantes Gespräch geführt zu haben, daß Sie auf den Weg nicht achteten. Geben Sie mir nun Ihren Arm, liebe Florence, und legen Sie mir die Kapuze um. Die Sonne hat sich wieder versteckt, und ich schauere vor Kühle.

## Sechsundzwanzigstes Kapitel.

Sie erschien Abends nicht zum Diner, die Gräfin mußte sie entschuldigen, sie habe ihre Migrane. Das Mahl verlief sehr einsilbig. Nachdem die Tasel ausgehoben war, ging der Fürst in ihre Gemächer hinüber, kehrte aber nach wenigen Minuten zurück; seine Frau lasse Allen eine gute Nacht wünschen, sie bedürse der Ruhe.

Die Luft war hell, der Fürft lud die Gesellschaft ein, ihn in seinem Observatorium zu besuchen. Ert, unter dem Borwande, er habe einen wichtigen Brief seines Gesandten zu beantworten, bedauerte, für heute verhindert zu sein. Es war ihm peinlich, dem gütigen Herrn ins Auge zu blicken, dem er für das Gastrecht, das er ihm eingeräumt,

jo übel zu lohnen im Begriff mar.

Denn er kannte das Leben und die Frauen und sein eigenes Temperament zu gut, um sich nur einen Augenblick darüber zu täuschen, welchen Berlauf die Dinge nehmen würden. Was bei dem Blockhaus geschehen war, bildete nur den ersten Schritt auf dem abschüssigen Wege, auf dem kein Halten war. Zwar, daß die Ohnmacht, in der er die Fürstin getrossen, Komödie gewesen, glaubte er nicht. Er hielt sie erhaben über kleinliche Mittel. Aber daß sie schwen eine Weile aus der Bewußtlosigkeit erwacht war, ehe sie Augen wieder aufzuschlagen für gut sand, daß sie die Berührung seiner Lippen nicht wehrlos geduldet, sondern gewünscht und — erwidert hatte, stand ihm sest. Und er

war entschlossen, nicht wie ein blöder Schäser sich zurücks zuziehen, sondern das verwegene Glück, das sich ihm in die

Arme brangte, mit raschem Griff sestzuhalten.

Reine Regung des Chraeizes, auf diefem Wege gur Macht zu gelangen, oder das eitle Gelüft, mit einer Bürftin einen Roman zu fpielen, mifchte fich in feinen Borfat. Er hätte nicht anders gehandelt, wenn diese Kürstin einem bescheidenen Bürgerhause entsprossen gewesen wäre, nur so schön, so ungludlich, ihm so hingegeben, wie fie war. Daß er dem Manne, der ein Recht auf fie hatte, Nichts nahm, als was er ohnehin nicht mehr befaß — die sophistische Vorspiegelung Aller, die je in seiner Lage waren -, beschwichtigte vollends, was noch an schüchternen Regungen eines ehrenhaften Gefühls in ihm zu Worte kommen wollte. Nur flüchtig trat das Bild der Einen, um die er alles trügerische Blück ber großen Welt hingegeben hätte, por feine Seele. Wenn es fich nicht gang verscheuchen ließ, fo trug diese Zudringlichkeit nur dazu bei, einen feltsamen haß zu fteigern, ben er feit ber Ertenntnig, daß fie für ihn verloren war, gefliffentlich in sich genährt hatte. Er getraute fich, jest mit taltem Gleichmuth, ohne daß eine Wimper zuden oder ein stärkerer Bergichlag ihn an alte Gefühle erinnern follte, vor fie hingutreten. Wie man eine Seite aus einem Tagebuch reißt, auf der eine jugendliche Berirrung fteht, fo vernichtete er gewaltsam Diefes Rapitel aus feinem Lebensbuche und fing das neue auf einem weißen Blatte an - bem Blatte, auf bas er felbft die schönen Umriffe des stolzen Gesichts gezeichnet hatte. das in feiner Sulflofigkeit ihm heut fo rubrend erichienen mar.

Er hatte das Zeichenbuch mit in sein Zimmer hinübersgenommen, da er versprochen hatte, die flüchtige Stizze noch ein wenig auszuführen. Nun lag das Buch aufgesschlagen auf einem Tisch, uud während er rauchend und dann und wann aus einem Glas mit spanischem Wein nippend auf und ab schritt, blieb er immer von Zeit zu Zeit davor stehen und betrachtete die leicht hingeworfenen

Linien, die sich ihm seltsam belebten. Er war sest überzeugt, eine große Leidenschaft für diese Frau habe sich seiner bemächtigt, und auch sie — warum hatte sie an diesen Abend es vermieden, ihm wieder zu begegnen, als um in der Einsamkeit nur mit dem Gedanken an ihre Neigung sich zu beschäftigen, vielleicht einen letzten Kampf zu kämpsen, dessen Entscheidung auch ihr nicht zweiselhaft sein konnte.

Erst als er die beiben Herren von ihrem Streifzug durch den gestirnten Himmel zurückstehren hörte, schloß er hastig das Buch. Sie gingen aber, da sie ihn bei seiner Correspondenz glaubten, an seiner Thür vorüber. Er griff dann nach dem dicken Manuscript, das der dichtende Apotheter ihm nach dem Jagdschlosse herausgeschickt hatte, mit der zuversichtlichen Bitte, wenn die Gedichte ihm gessielen, dei Sr. Durchlaucht anzufragen, ob ein einheimisches Talent hoffen dürse, bei seinem Landesherrn so viel Beachtung zu sinden, daß Hochderselbe den Druck der "Mennonsklänge" auf seine Kosten zu versügen geruhen würde.

Ert las einige Seiten, die ihn mit ihren schwülstigen Betrachtungen über die letten Welträthsel zu jeder anderen Beit beluftigt haben wurden. Jest entlockten fie ihm nur ein Gahnen. Er wollte bas Beft ichon wegichieben, als fein Blid auf die Abtheilung der Liebeslieder fiel, und taum hatte er die erften Strophen überflogen, fo fühlte er fich von der mabren und treubergigen Beichte eines schüchtern Liebenden dergeftalt angezogen, daß er den gangen Chelus in einem Zuge durchlas, so unbeholsen der Ausdruck, so groß das Ungeschick in allem Technischen erschien. Unwills fürlich kam ihm der Gedanke, dieses lyrische Stammeln, das an eine Unerreichbare gerichtet war, möchte am Ende ber Ginen gelten, die über alle weiblichen Geftalten des fleinen Reftes hinausragte, der Malerin im alten Thurm. Denn auf diefen war ein paarmal angespielt. Sobalb Diefer Berbacht in ihm auftauchte, fchlug er mit finfterer Stirn das Manufcriptheft ju und fuchte fein Lager auf. Bon dem Bedienten, der ihm am Morgen bas Frühstück brachte, ersuhr er, der Fürstin gehe es ein wenig besser, Durchlaucht werde aber ihre Zimmer noch nicht verlassen, obwohl der Tag mild und sonnig war. Auch er verbrachte den Bormittag auf seinem Sopha liegend und Plan auf Plan in seinem Haupte wälzend, wie er das Begonnene weiterspinnen sollte. Der Einladung Menssingen's zu einem kleinen Ecarté widerstand er, auch zu einem Ausritt in seiner Gesellschaft fühlte er keine Lust.

Doch seine Hoffnung, die Fürstin beim Luncheon wiederzusehen, ging nicht in Erfüllung. Auch die Gräfin sehlte. Der Fürst aber theilte den Herren mit, seine Frau halte sich nur noch aus Vorsicht zurück und gedenke Abends

fich wieder zu ihnen zu gefellen.

\* \*

Mit jeder Stunde aber wurde das dumpse Warten und Brüten unerträglicher. Nach einem kurzen Gang durch den Forst kehrte Erk zurück, entschlossen, es jetzt zur Ents

icheidung ju bringen.

Um diese Nachmittagsstunde pflegte es im Hof wie auf den Gängen des Hauses still zu sein, und heute hatte sich auch der Thorwart in seine Zelle zurückgezogen, um ein Schläschen zu halten. Erk stieg die Treppe hinauf, ohne Einem von der männlichen und weiblichen Dienersschaft zu begegnen. Erst im Billardzimmer traf er auf die Gräfin, die auf einem silbernen Teller ein Glas trug

und ihm heiter zunicte.

Da sehen Sie, wie schlecht unsere Dornrose — das Diminutiv paßt ja nicht auf sie — in diesem verwunschenen Schlosse bedient ist. Der Fürst ist so gutmüthig, daß er sich nicht entschließen kann, auch die saulsten und nichtsnutzigsten Schlingel von Lakaien zu entlassen, wenn sie eingeborene Blendheimer sind. Heut ist's besonders arg, in Wisenhausen ist eine Kunstreiterbande angelangt, der ist nun Alles aus dem Schlosse zugelausen, und ich habe mich selbst in die Küche bemühen müssen, meiner armen

Herrin eine Limonade zu bereiten. Aber nun wird fie ja eine andere Erfrischung betommen. Seien Sie nur recht

liebenswürdig - ich melbe Sie fogleich.

Sie verschwand durch die Thur des anftogenden Be-machs, stedte aber gleich den Ropf wieder heraus und rief: Der herr Legationerath wird fofort zur Audieng befohlen.

Ert war wenig erfreut, daß er die Grafin antraf, da er fich hoffnung gemacht hatte, bon der Fürstin allein empfangen zu werben. So fehr dies gegen die Etitette verstoßen hatte, in der Walbeinsamkeit wurde es damit nicht genau genommen. Auch bas Geficht ber schönen Frau, die in einem granatrothen, mit einer golbenen Schnur gegürteten Gewande auf dem Divan ruhte, zeigte einen Schatten von Berftimmung, als hatte auch fie ein ungeftortes Wiedersehen unter vier Augen gewünscht.

Sie reichte ihm die Sand, die er ehrerbietig fufte. Sie werden mich für eines ber vergartelten nervofen Weiber halten, daß die kleine Scene geftern mich fo umgeworfen hat. Florence weiß Alles — und auch dem Fürsten habe ich es nicht verschweigen können, setzte sie mit leichtem Erröthen hinzu — Ihretwegen. Wer bürgte dafür, daß der arme Wahnwitzige Ihnen nicht auflauern würde, sich an Ihnen zu rachen, weil Sie ihn entwaffnet haben? Er mußte baber fogleich wieder in die Unftalt geschafft werden, wo man ihn aber gut behandelt. Ich habe ben Fürsten gebeten, daß nicht davon gesprochen wird — er wollte gleich ju Ihnen, für Ihre ritterliche Beschützung feiner Frau Ihnen zu danken. Auch das hat er auf meine Bitte unterlaffen. Run tommen Sie und fegen Sie fich ju uns und ergahlen mir etwas Subiches, Beiteres.

Sie wieß auf einen niedrigen runden Sit neben ihrem Divan, auf den fie bisher die Füße gestreckt hatte. Er ließ fich schweigend barauf nieder und fah fie unverwandt an, was fie ein wenig zu verwirren ichien. Ihr Geficht hatte einen weichen, sanften Ausbruck, wie wenn sie eben von vielen großen Schmerzen erlös't worden wäre.

Ch' er noch etwas sagen konnte, richtete sie sich in den Kissen auf und horchte hinaus. Gin Männerschritt

näherte fich von der Seite des Speifefaals.

O beste Florence, sagte sie rasch, bitte, gehen Sie hinaus — ich glaube, Borckum kommt, oder Mensingen — oder sonst Jemand. Ich bin aber noch so angegriffen, ich kann Niemand sehen — hören Sie? — Niemand! Aber rasch, rasch!

Die Freundin war schon aus der Thur und jog fie

fest hinter sich zu.

Niemand — wiederholte die schöne Leidende und lehnte sich wieder zurück, Niemand als einen Freund! Der sind Sie mir doch, nicht wahr? Ich habe diese Nacht, bis ich mein Schlasmittel nahm, darüber nachgesonnen, ob es nicht voreilig war, Sie dafür zu halten, Ihnen das Alles zu sagen, was man nur einem erprobten, vertrauten Freunde sagen dars, und den Augenblick herbeigesehnt, wo ich Sie fragen könnte, ob ich nicht etwa eine lebereilung zu bereuen hätte.

Er hatte eine ähnliche Rede erwartet und feine Ant-

wort längst überlegt.

Meine theure, gnädigste Fürstin, Sie fragen so nicht im Ernst. Ihr prophetisches Gemüth muß Ihnen in der ersten Stunde gesagt haben, daß Ihnen ein Mensch gegensübertrat, der Ihnen mit Leib und Seele zu eigen werden würde. Wenn dem aber so ist, und wenn ich glauben dars, daß auch in Ihrer Seele etwas Wahlverwandtes sich regt — was mich stolz und glücklich macht — so dars ich mich wohl erkühnen, eine Bitte zu wagen, die man einem Freunde nicht abschlagen kann, wenn man es nur ein bisschen gut mit ihm meint.

Gine Bitte?

Sie haben geglaubt, den Ausdruck des Mitleids mit Ihnen in meinem Gesicht zu finden. Ich gestehe, ich war egoistisch genug, als ich Sie betrachten und Ihre Züge nachstümpern durfte, nur an mich, an das Glück einer solchen Rähe zu denken, nicht daran, ob Sie etwas ver-

missen, etwas Anderes bedürsen möchten, als Ihnen zu Theil geworden. Nun aber bin ich noch selbstischer und sorbere Ihr Mitleiden sür mich, ohne zu denken, ob es Ihnen schwer werden möchte, mir's zu gewähren, indem ich Sie anslehe, theure, geliebte Fürstin: geben Sie mich srei, gestatten Sie mir, daß ich mich von Ihnen loßreiße, — so bald als möglich — morgen schon!

Er hatte keinen Blick von ihr verwandt, während er in scheinbar demüthiger Haltung vor ihr saß. Er sah, wie alle Farbe von ihr wich und sie mühsam danach rang,

ihre Faffung zu behaupten.

Was Sie mir da sagen, versteh' ich nicht, erwiderte sie jetzt tonlos. Nach Allem, was gestern geschehen ist, was Sie von mir gehört haben, wollen Sie fort, mich wieder allein lassen, Aug' in Auge mit meinem Schicksal? Aber Sie begreisen doch, daß das unmöglich ist! Sie

können nicht gehen!

Wenn Sie es mir nicht gestatten — so bleibe ich. Ich muß ja wohl bleiben! Sie wissen, ich habe keinen Willen mehr. Alles, was ich an Willenskraft besaß, habe ich verbraucht in dem hoffnungslosen Kamps gegen ein übermächtiges Gefühl; auch der letze Rest von Stolz, daß ich mich zu einem wehrlosen Sklaven machen ließe und darin noch eine Seligkeit sände, ist von mir gewichen. Aber eben deßhalb wäre es edel von Ihnen, Mitleid zu üben und mich freiwillig freizugeben.

Er schwieg und fah vor fich hin. Nach einer Beile

hörte er fie fagen:

Ich verstehe immer noch nicht. Bin ich benn von aller Vernunft verlassen? Wenn Sie es nicht beklagen, daß es dahin gekommen ist — warum ergeben Sie sich so widerwillig darein? Uebrigens übertreiben Sie. Ich habe von meinem Freunde keine sklavische Unterwürfigkeit verlangt. Vielmehr ist es mir ein beseligendes Gesühl, Jemand zu wissen, der stärker ist als ich und mir zugethan. Stärker als Sie, Fürstin? Sie wissen nicht, was

Starker als Sie, Fürstin? Sie wissen nicht, was Sie sagen. So schwach, so hülflos ist dieser Freund, daß er nicht gut dafür steht, das Schicksal des armen Irren über kurz oder lang zu theilen. Würden Sie auch dann noch nicht verstehen, weßhalb er Sie um Mitleid angesteht und gebeten hat, ihn zu entlassen?

Sie jagte tein Wort. Ihre Bruft athmete fchwer,

und ein leichter Schauer flog über ihre Glieber.

Denn sehen Sie, Fürstin, suhr er ohne Erbarmen sort, ich bin ein ziemlich kaltsinniger Mensch, der sich leidlich in der Gewalt hat, so lange ein gewisser Punkt in seinem Innersten nicht getrossen wird. Dann aber ist es mit seiner Vernunst, seiner Selbsibeherrschung zu Ende, und ich sürchte, es bedarf nicht mehr viel, so bin ich so weit gebracht. Ja es ist vielleicht schon zu spät, der Dämon hat schon die Hand nach meinem Herzen ausgestreckt. Denn ist es nicht schon Wahnsinn, auch nur im Traum sich Hosspung zu machen, die tiese, breite Klust je überspringen zu dürsen, über die nur Leidenschaft sich hinwegschwingen kann? Und doch, obwohl Sie das so gut einsehen wie ich, doch, Fürstin, könnten Sie grausam genug sein, mir zuzurusen: Bleibe! —?

Es war ein paar Minuten lang todtenstill in dem hohen Gemach. Die Ahnenbilder an der Wand blickten nicht regungsloser aus ihren gesirnißten Augen, als die beiden Menschen zu ihren Füßen. Endlich, ohne daß sie eine Hand geregt oder mit einer Wimper gezuckt hätte,

fagte fie tonlos, aber in jeder Silbe deutlich:

Und wenn ich teine Rluft erkennen könnte und nicht aus Graufamkeit, sondern aus tiefster Herzensnoth sagte: Bleib! —?

Im nächsten Augenblick war er von seinem niedrigen Sit herabgeglitten und hatte ihre beiden Hände, die wehrslos in ihrem Schooße lagen, ergriffen, sie mit wahnsinnigen Küssen bedeckend. Theure, einzige, geliebte Frau! stammelte er, ist es denn wahr? Ich habe recht gehört? Ich soll bleiben, nicht um unselig zu werden? Und wenn nun das Uebermaß des Glücks mich um alle Sinne bringt —

Sie bulbete seine stürmische Liebkosung, fein irres Liebestammeln, ohne ein Wort zu sprechen. Nur ihre

Augen, die leise überquollen, ruhten mit rührender Zärtslichkeit auf der Gestalt des vor ihr Knieenden. Sie suchte eine Hand freizumachen, ihm das Haar von der Stirn zu streichen, ihm den Mund zu schließen, der so unstinnige Worte lallte — da plötzlich riß sie beide Hände aus den seinen und schnellte, wie von einem Pseil ins Herz gestrossen, sich zurückbäumend in die Höhe.

Die Thur nach dem Billardzimmer, die leise geöffnet worden war, schloß sich unhörbar wieder. Aber der flüchtige Moment hatte genügt, in die helldunkle Scene auf Einen

Schlag bas graufame Tageslicht fallen zu laffen.

Mein Gott, Fürstin, rief er - was - was haben

Sie — was ift geschehen —?

Stehn Sie auf, hauchte sie, auf der Stelle! O es ist surchtbar! Was haben Sie gethan! Während Sie vor mir knieten — hörten Sie's denn nicht? — dort die Thür that sich auf — wir hatten wohl das Klopsen überhört, und draußen war Niemand, sie zu melden —

Wen? Um Gotteswillen -

Die Valentin! G3 ist heute ihr Tag, ich hatte versgessen, daß sie zur Malstunde bestellt worden war — und nun kommt sie gerade in dem Moment — o mein Gott, in welchem Lichte mußte ich ihr erscheinen, einen Mann zu meinen Füßen — allein mit ihm — —

Sie brach in einen Beintrampf aus und fant faffungs-

los in die Riffen zurück.

Doch eh' er noch von dem jähen Schlage sich ermannen und seiner grenzenlosen Bestürzung Herr werden kounte, hatte sie ihre Besonnenheit wieder erlangt.

Sie richtete fich auf und fagte mit gang gelaffenem,

nur etwas rauhem Ton:

Eh bien! Es ist nicht ungeschen zu machen. Wir müssen nur die unliebsamen Folgen zu verhüten suchen. Zum Glück ist das Fräulein keine Schwäherin, die jeht nichts Eiligeres zu thun haben würde, als überall herum zu erzählen, sie habe Herrn von Friesen zu Füßen Ihrer Durchlaucht angetrossen und sich discret zurückgezogen, um bas intime tête-a-tête nicht ju ftoren. Ich aber ertrage es nicht, in ihren Augen als eine Frau zu erscheinen, die fo schwach ift wie Alle. Sie werden daher sofort dem Fräulein nachgeben und ihr die Sache in einem ganz unschuldigen Lichte darstellen, etwa, daß Sie mich um eine Gnade gebeten hatten, eine Fürsprache beim Fürsten oder was Ihnen fonft einfällt, und die Dankbarteit habe Sie bahin gebracht, fich mir ju Gugen ju werfen. Sie konnen auch fagen, um Ihre Bitte zu unterftugen, hatten Sie ben Fußfall gethan — was Ihnen wahrscheinlicher dunken mag, ein Diplomat wird ja um eine Austunft nicht verlegen fein - nur daß ich gang aus dem Spiel bleibe und por dem tugendstolzen Mädchen nicht compromittirt dastehe. Sie haben mich verstanden? Nun, fo eilen Sie, eilen Sie. Sie muffen fie noch einholen! Und zum Souber erwarte ich den Bericht über Ihren Erfola. Dieu, wie fatal! Dag auch Florence das nicht verhütet hat!

## Siebenundzwanzigstes Kapitel.

Eine breite, schattige Platanen-Allec führte vom Gitterthor des Schlößchens nach dem Dorf. Um diefe Rachmittageftunde war fie gang verodet, teine Menschenfeele beaeanete dem blaffen Mädchen, das mit klopfendem Bergen dahinschritt. Doch nicht allzu eilig. Bielmehr stand sie zuweilen still, als versagten ihr die Fuße den Dienst. Sie fürchtete nicht, verfolgt zu werden. Sie glaubte, als fie broben im Schloß die Thur leife öffnete und gleich wieder schloß, Niemand habe fie erkannt. Und wenn es doch aeschehen wäre, warum sollte man ihr nachgehen? Konnte fie überhaupt ihren Augen trauen? War das, was fie gesehen hatte, nicht doch vielleicht ein Traumbild, eine Ausgeburt ihrer überreizten Sinne und ihres traurigen Bergens? Sie hatte doch wohl umtehren follen, den ichlaftrunkenen Portier bitten, fie anzumelden, und vor die Fürstin hintreten mit einem gleichmüthigen Gesicht, das ben Berdacht, fie fei es gewesen, deren Sand die Thur öffnete, widerlegte.

Aber sie wußte, daß sie die Kraft zu einer solchen Komödie nicht besaß. Es war besser, Alles im Dunkel zu lassen, ihren Besuch im Schlößchen, wenn ja die Rede darauf kommen sollte, abzuläugnen, als hätte sie vergessen, daß man sie zu der Malstunde erwartete. Niemand hatte sie gesehen, auch die Fürstin konnte sie nicht deutlich erskannt haben — und mußte der nicht daran liegen, auch

ihrerseits an eine Täuschung ihrer aufgeregten Sinne gu

alauben?

Schon athmete sie ruhiger und dachte daran, auf der nächsten Bant, die fie erreichen wurde, ein wenig zu raften. als fie auf einmal einen raschen Schritt hinter sich berantommen hörte und eine Stimme, die halblaut ihren Ramen rief.

Bu Tode erschrocken, stand fie still. Die Rniee hatten fie nicht weiter getragen, auch wenn fie nicht gu ftolg gewesen ware, zu fliehen. Doch wandte sie fich nicht um. Sie wußte, wer fie angerufen hatte.

Run erreichte er fie und trat vor fie hin. Madeleine! wiederholte er, horen Sie mich an! Sie muffen mich

hören!

Sie bewegte abwehrend den Ropf und fah an ihm

vorbei.

Und er: Ich fordere es nicht um meinetwillen. Auch wenn ich ohne jede Schuld ware - und ich bin es nicht, Madeleine — ich weiß, das ware Ihnen fehr gleichgültig. Aber die Ehre einer Frau, auf die ein falscher Berdacht fallen mußte, habe ich zu vertreten.

Laffen Sie mich! hauchte fie und wollte an ihm por-

Wir haben uns Nichts mehr zu fagen.

Er ergriff ihre Sand am Anöchel und hielt fie fest. Es ift in zwei Worten gefagt, die muffen Sie horen. Ja, Sie haben recht gesehen, ich lag auf den Knieen vor ihr, ich war rafend genug gewesen, der hohen Frau leidenschaftliche Bekenntniffe zu machen. Sie hatte mich entruftet in meine Schranten gurudgewiesen und mir befohlen. für immer ihr Angesicht zu meiden! Sie begreifen eine schmähliche Verbannung vom Hof, aus folchem Unlaß — ich beschwor fie, mich zu begnadigen, meine reuigen Worte befänftigten endlich ihre Emporung, fie reichte mir zögernd die Sand jum Zeichen der Bergebung - in diesem Augenblick traten Sie in die Thür! —

Sie standen einander gegenüber, ohne fich anzusehen. Run wand fie ihre Sand los aus feinem Griff und fagte

dumbi:

Warum sagen Sie mir das Alles? Halten Sie mich für so niedrig, daß ich irgend Jemand wiedererzählen würde, was ich gesehen? Ich zog mich zurück, da ich erstannte, man erwartete mich nicht. Im lebrigen — wie käm ich dazu, mir ein Urtheil über Ihr Thun und Lassen anzumaßen? Ich habe nicht über Sie zu richten.

Wieder wollte fie gehen. Und wieder hielt er fie.

Noch eine kurze Geduld! sagte er. Sie hätten nicht über mich zu richten? Wer denn sonst in aller Welt? Welches weibliche Wesen — da ich keine Mutter mehr habe — hat denn die Macht, mich zu demüthigen oder auszurichten? Seit ich Sie kenne, Madeleine, waren Sie mein wandelndes Gewissen, im Stillen, bei Allem, was ich that, fragte ich, was Sie davon denken würden. Wenn ich mich diesmal sortreißen ließ, eine alberne Leidenschaftsssene zu spielen, mit der ich obendrein Fiasco machte — auch dabei dachte ich an Sie, denn ich that es Ihnen zum Trotz, ja, Madeleine, so schuldig ich Ihnen erscheinen mag — Sie sind mitschuldig, und das sollen Sie hören, damit Sie mich nicht tieser verachten und verdammen, als ich wirklich verdiene.

Sie fah ihn zum ersten Male an, mit einem seltsam flammenden, fast drohenden Blid. Ich — mitschuldig —

an Ihrem mahnfinnigen Bergeben?

Sie — ja Sie, Madeleine. Denn wenn ich wahnsstning wurde, wurde ich's um Sie. Können Sie sich nicht vorstellen, wie einem Menschen zu Muth ist, der sieben Jahre nur Einen Gedanken gehabt hat: ich werde nach Hause kommen und das Wesen, das ich über Alles liebe, wird mir liebevoll entgegengehen, wir werden kein Wort zu sprechen brauchen, einander nur um den Hals sallen und lachend und weinend außrusen: Endlich! Und nun kommen und den Plat besett sinden durch einen Andern und hören müssen, daß es ein blöder Selbstbetrug gewesen, als habe man durch all die Trennung hindurch die Treue bewahrt — Madeleine — und Sie können erstaunt thun, daß man den Verstand darüber verliert und aus Grimm

und Gram sich in das erste beste Abenteuer stürzt, je halsbrechender je willsommener? Soll ich erst versichern, daß feine Faser meines Herzens dieser — Andern gehört hat, daß höchstens mein Blut neben ihr in eine trügerische Wallung gerieth, daß, wenn überhaupt einen Augenblick lang der Wahn einer verliebten Leidenschaft in mir lebte, Ihr Name allein schon genügte, Ihre Nähe, die mir kaum zum Bewußtsein kam, um den ganzen armseligen Spuk der Sinne in sein Nichts zurückzubannen?

Er hatte das mit erstickter Stimme vor sich hingestammelt und wandte sich ab, seiner Erschütterung herr

zu werden. Da hörte er fie sagen:

Und wenn ich Ihnen das Alles glaube — und so gering achte ich Sie doch nicht, Sie in dieser Stunde einer Lüge fähig zu halten, sind Sie wirklich noch so versblendet, mich einer Schuld anzuklagen — mich, die ich durch Ihre Schuld mehr gelitten habe, als Sie ahnen? Denn ich will großmüthig sein und annehmen, Sie wußten nicht, was Sie mir angethan haben. Nicht so ganz wenigstens. Daß Sie überhaupt ganz arglos geblieben wären, sich nie gestagt hätten, was Ihr täglicher Umgang für einen Gindruck auf mein sehr junges, noch ganz unberührtes Herz gemacht habe — ist unmöglich. Denn Sie waren kein Reuling mehr den Frauen gegenüber. Und dann waren Sie eines Tages verschwunden, und nie, aber auch nie mehr nur ein Wort, ein Zeichen des Gedenkens — und Sie — Sie wollen über gebrochene Treue klagen?

Sie haben Recht, erwiderte er, duster vor sich hin nickend, ich war ein Thor, ein wahnwitziger Phantast. Ich — mit meiner Weltklugheit — diesmal war ich so dumm wie ein sentimentaler Vacksisch — glaubte, weil ich Sie nicht vergessen konnte, es musse Ihnen eben so ergehen. Es kam mir sehr ehrenhaft, ja, so lächerlich es klingt, ordentlich erhaben vor, daß ich es übers Herz brachte, Ihnen nicht zu schreiben. Ein paarmal setzte ich an — und zerriß das Blatt. So bescheiden freundschaftlich ich sprechen wollte, es wurde gleich eine heftige Liebeserklärung.

und ich — ein simpler Attaché — im Beginn meiner Carrière — ein Mädchen an mein unsicheres Geschick knüpsen — benn damals lebte mein Onkel noch, und ich wußte nicht, wann ich ihn beerben würde — und dann, Madeleine, in jenen Ländern, wo man dem blindesten Fatalismus huldigt, war's ein Wunder, daß auch ich mir immer vorsagte: Sie ist dir vom Schicksal bestimmt, so steht es geschrieben — du hast deinen Wechsel auf dies unerhörte Glück sicher in der Tasche, und wenn du kommst, ihn einzulösen, wird er nicht protestirt werden? Und als ich dann kam, als ich kam, Madeleine, wurde mir ganz hösslich angedeutet, der Schein sei längst versallen, und ein gewisser Freund, der inzwischen meine Stelle vertreten

hatte —

Sie lügen! unterbrach fie ihn mit hochgeröthetem Beficht und blikenden Augen. Ober Gie betrügen fich felbit. Sie wollen fich betrügen, um mir die Berantwortung guauwälzen. Boren Sie es benn, damit es flar zwischen uns werde: ich war gang so thöricht gewesen, wie Sie mich glaubten, ja, ich hatte auf Sie gewartet - all die langen Sabre - tein anderer Mann hatte das Gefühl. mit dem ich an der Erinnerung hing, in mir erschüttern tonnen. Ja, Sie fanden mich, wie Sie fich's geträumt hatten. An dem Morgen, da Sie wieder vor mich hintraten, hatte ich die Werbung des trefflichen Mannes erhalten, beffen Verlobte ich nun bin. Auch wenn Sie nicht gekommen wären - ber Gedanke, ihm anzugehören, ware mir unfagbar gewesen. Und waren Sie mit ausgebreiteten Armen auf mich zugegangen und hätten fein Wort gefagt, als: da bin ich! ich ware an Ihre Bruft gefturgt und hatte ausgerufen, lachend und weinend: Endlich! Aber Sie hatten sich gedacht, ich würde Ihrer Eitelkeit schmeicheln durch ein Zusammenschauern bor dem übermenichlichen Glüd, das Gie mir huldvoll gemähren wollten, Sie schlugen, ba ich scheinbar meine Ruhe behielt. ben fühlen Ton des Weltmannes an, der fich auf teiner warmen Regung ertappen laffen mag, da froch mein mundes

Herz in ben tiefsten Winkel meiner Brust zurück, statt über die Lippen zu springen, ja, und ich traute Ihnen Alles zu, was ein herzloser Weltmann nicht unter seiner Würde hält, und sagte mir: zum zweiten Male lässest du dich nicht an den Siegeswagen dieses hochmüthigen Mannes binden und durch den Staub schleisen. Und wenn du doch so verächtlich schwach sein solltest, so sieh dich nach einer Stütze um, die dich vor der Erniedrigung bewahrt. Da gab ich dem Freunde, der sich mir stets edel und warms herzig gezeigt, meine Hand — und so viel von meinem Herzen, als mein unseliges Jugendschicksal noch übrig ges

laffen hatte.

Madeleine! rief er und faßte ihre beiden bande theure Madeleine, tonnen Sie mir vergeben? Ich Rafender, daß ich es dahin kommen ließ, mein fo heiß erfehntes Blud, da ich es vor mir fah, nicht mit beiden Armen an mich riß! Ja, ich war es nicht werth! Was bin ich neben dir? Mit all meiner Weltklugheit ein unreifer Anabe, der boje Streiche macht und, wenn er dafür gegüchtigt wird, für gnubige Strafe banten muß. Aber fo geknickt und zerknirscht ich vor dir stehe - ich kann mir nicht helfen, es jauchst in mir, daß ich hören burfte, fo geliebt habest du mich - nein, so liebst du mich noch! Sest, da Alles zwischen uns flar geworden ift, da du weißt, auch ich habe mehr gebüßt, als ich gefündigt habe jest darf es nicht fo bleiben! Best muffen wir uns wiederfinden nach all dem Jrren und Berirren, und Niemand barf sich zwischen uns brangen, zwischen mich und mein ichwer errungenes Glud, um das ich fieben ichwere, lange Jahre gedient habe!

Er hielt ihre Hande fest und wollte fie selbst an seine Bruft ziehen — fie machte sich aber entschieden los und

trat einen Schritt zurück.

Sie vergessen, daß ich nicht mehr frei bin, sagte sie dumps. Niemand hat ein Recht auf mich, als Der, dem ich es gegeben habe. Nie werde ich es zurücknehmen, und wenn mein eigenes Leben auf dem Spiel stünde, das ich

damit dem Unglück überliesern würde. Sprechen Sie nicht dagegen, es ist umsonst. Was Sie mir waren bis heut, es ist ausgelöscht für immer in meinem Innern. Nur die bittere Scham wird sich noch regen, so oft ich Ihren Namen höre, daß ich an einen Menschen, der Nichts von dem weiß, was mir heilig ist, meine schönsten Jugendgesühle ver-

ichwendet habe!

Sie hatte sich, mit einem letten stolzen Blick ihn zurückweisend, abgewandt und ihren Weg sortgesetzt. Wo die Allee nach rechts einlenkte, stand sie einen Moment still, um Athem zu holen. Gegen ihren Willen flog ein rascher Blick zu ihm zurück. Er bemerkte es nicht. Er stand noch auf demselben Fleck, das Kinn auf die Brust gesenkt, die Arme schlaff an den Seiten herabhängend. Sie mußte sich an einen Baumstamm lehnen, um ihrer Erschütterung Herr zu werden. Dann, da ein Bauerns weib des Weges kam, das sie mit neugierigem Blick bestrachtete, raffte sie alle Kraft zusammen und wandelte ohne Ausenthalt am Flußuser entlang der Stadt zu.

## Achtundzwanzigstes Kapitel.

Der Tag neigte fich, der Lärm der Kunftreiterbande auf dem Dorfplat war verhallt, und die Zuschauer zer-

streuten sich nach ihren Säufern.

In dem Blumen- und Gemüsegärtchen neben dem Schulhause stand der Lehrer Hans Wolshardt, der eben an seinen hochstämmigen Rosenbäumchen herumgegärtnert hatte, da das Unwetter der letten Tage nicht spurlos an ihnen vorübergegangen war. In dem Salatbeete unweit davon kniete die alte Frau, die schon seine Mutter bedient und ihr die Augen zugedrückt hatte, und nestbauende Schwalben slogen unter dem weit vorspringenden Dach des einstöckigen Hauses aus und ein.

Da hörte der junge Mann in dem geflickten grauen Kittel die Gartenthür knarren und sah die hohe Gestalt des Freundes langsam den schmalen Weg zwischen den Johannisbeersträuchern daherkommen, mit gesenktem Kops, wie ein sehr müder, von Krankheit gebeugter Mann.

Sieh da, Erk! sagte Hank Wolfhardt und ließ die abgeschnittenen Wucherschößlinge zur Erde sallen. Das ist ja ein unverhoffter Abendbesuch. Schön, daß du es nicht verschmähst, aus deinen fürstlichen Wohllüsten heraus eins mal nach dem niederen Dach des Dorsmagisters dich umzzusehen. Aber wahrhaftig, das Hosten scheint dir nicht zum Besten anzuschlagen. Du siehst übel aus. Wenn ich dir mit einem Glas Wein auswarten kann — nicht selbst-

gekeltertem Johannisbeerwein, obwohl der auch nicht zu versachten ist — aber für besondere Fälle hab' ich noch ein Dugend Flaschen echten Rebensast im Keller — ich will gleich meine alte Lisbeth —

Laß! jagte der Andere mit einer hastigen Geberde. Ich brauche nichts — ich komme nur — wenn du ein Stündschen für mich übrig hättest — aber nicht hier draußen —

Er fah fich mit einem scheuen Blicke um.

Natürlich, Erk, ich stehe ganz zu beiner Berfügung — bu siehst, ich habe Feierabend gemacht und widmete mich der Erziehung dieser stillen Pflanzen, an denen ich mehr Ehre und Freude erlebe, als an meinen anderen Zöglingen. Komm nur herein. Hier unten ist die Schulstube, dahinter die Küche und das Reich meiner Alten. Oben den ganzen Stock bewohne ich allein — drei Zimmer — du wirst Augen machen, wie bequem es heutzutage so ein Dorfsichulmeister hat.

Er ging ihm voran die enge knarrende Treppe hinauf und öffnete oben die Thür zu einem geräumigen zweisfenstrigen Zimmer, das nichts enthielt als ein großes altes Sopha mit verschossenem, geblümtem Kattun überzogen, einen Tisch davor, ein Stehpult und Büchergestelle rings an den Wänden, angesüllt mit Büchern, deren Einbänden man die Herfunft aus antiquarischen Auctionen ansah. Neber dem Sopha hing in einem braunen Rähmchen die Photographie einer Frau in mittleren Jahren, das liebsliche, zarte Gesicht sah mit großen, traurigen Augen den Beschauer an; die Achnlichteit mit dem Bewohner dieses Hauses war nicht zu verkennen.

Erk ließ sich auf das Sopha fallen, den hut auf dem Kopf, ohne irgend etwas von dem, was ihn umgab, zu beachten. Erst nach einer ganzen Weile, während Wolf

ihn verstohlen betrachtete, hob er den Ropf.

Gieb mir eine Cigarrette, fagte er. Doch ich vergeffe immer wieber — nun, es ist einerlei — bu erlaubst wohl —

Er griff nach der Wasserslasche, die auf dem Tische stand, schenkte das Glas voll und leerte es auf einen Zug.

Ah! sagte er, das hat wohlgethan. Die Zunge war mir wie verbrannt — kein Wunder — erst leidenschastsliche Lügen, dann heiße Wahrheiten — aber nun ist's abgethan. Un mauvais quart d'heure — wem wird so was erspart? Höre, du wohnst hier wirklich ganz hühsch — durch die Fenster siehst du auf die Dorsstraße, nicht wahr? Alle Kühe von Wigenhausen müssen da vorbei — die Milch der srommen Denkart bekommst du täglich aus bekannten Quellen ins Haus geliesert — und dort in den vergriffenen Bänden das nöthige gährende Drachengist der Philosophie — was kann man mehr wünschen?

Wolfhardt fagte noch immer nichts. Er war an das

Bult getreten und fpielte mit einem Ganfefiel.

Ert erhob sich langfam, auf den Tisch gestütt. Ich habe wirklich meine Bliedmaßen noch alle beifammen, trot bes schweren Falls! fagte er heifer lachend. Was etwa innerlich verstaucht oder verrentt ift, wirft du vielleicht die Bute haben, ein bischen einzurenten, alter Freund. Dagu mußt du freilich erft wiffen - fo fauer es mich antommt - aber am Ende, ba ein honetter Mensch fich vor teinem Menschen mehr schämt als vor sich felbst, und ich mir felber ichon die unangenehmften Dinge ins Beficht gefagt habe — fomm, fet bich hier auf bies ehrwürdige Sobha — es stammt noch von beiner guten Mama, nicht wahr? - und da ift ja auch ihr Bild - und höre mich ruhig an. Ich muß mir Bewegung machen — comme une ame en peine — aber ich werde dich nicht zu lange langweilen. Die Sache ift eigentlich höchst einfach. hin hankerott.

Ja, mein Sohn, suhr er schwer ausathmend sort, während Wolf sich nicht rührte, ich komme zu dir, um dir mitzutheilen, daß du ein kluger Mann warst, und ich ein eitler Narr. Du hast es mir auf den Kopf zugesagt, mir sehle das Talent zum Uebermenschen, zur "blonden Bestie" des Herrn Nietziche — auch abgesehen von der Haarsarbe —; ich würde mich blamiren, wenn ich versuchte, einen Richard

ben Dritten in Miniatur zu spielen. Wie richtig hast du mich taxirt! Das sogenannte Gewissen, das ich "sicher beigepackt" und eingekapselt zu haben glaubte, — es ist wieder ausgebrochen und hat mir mit seinen Bissen so nichtswürdig zugesett, daß ich ganz schachmatt geworden bin und vor dir dastehe wie der blödeste beiner Dorsbuben, der auf die Frage, ob die Sonne sich um die Erde drehe, den Finger in den Mund stedt. Es wäre vielleicht klüger gewesen, in großem Bogen um meinen gestrengen Mentor herumzugehen. Wir sind nicht eben mit gegenseitiger Hochsachtung von einander geschieden. Aber siehst du, Kind, ich bin so herunter, so grenzenlos niedergeschmettert, wie ich damals grenzenlos über Alles hinaus war. Darum sei gut, Wölschen, und höre meine Generalbeichte an. Nur damit ich nicht erstide. Denn auf die Absolution verzichte ich. Die könnte kein Papst und kein Herrgott mir ertheilen.

Er fing nun an, sein ganzes Herz auszuschütten, die Geschichte seiner Liebe und seiner Flucht, seiner Heimehr und Abkehr von der verkannten Geliebten, und wie er dann in blindem Trot sich in das Abenteuer mit der Fürstin gestürzt und gewähnt hatte, in seiner rasenden Berblendung Alles überwunden zu haben durch den Zauber der Sünde, dis der bloße Rame der verlorenen Liebe ihn mitten in dem srevelhaften Rausch ernüchtert hatte. Nichts verschwieg er, nur wie nah er daran gewesen, die verbotene Frucht sich in den Schooß sallen zu sehen, verleugnete er seinem Beichtvater, wie er vorhin gegen Lena gethan, da es galt, auf die Tugend der durchlauchtigen Frau keine Schatten sallen zu lassen. Alls er dann noch sein Gespräch mit Lena berichtet hatte:

Du begreifst jetzt, sagte er, nach rastlosem Umberwandern wieder in das Sopha sinkend, nach alledem wäre mir's angenehm, aus meiner Haut zu sahren, wenn ich nur eine andere zur Versügung hätte, in die ich hineinsahren könnte. Doch selbst wenn dieser Steinbach so großmüthig wäre, mir die seine anzubieten — um den Preis,

ein folcher engbruftiger Philifter zu werden, nahme ich bas Objer nicht an, trok der damit verbundenen Emolumente, als Bräutigam des herrlichsten Mädchens unter der Sonne herumzugehen. Was mich in meinem jämmerlichen Bewußtsein noch aufrecht halt, ift ja auch einzig und allein die Neberzeugung, daß noch jett, fo flammend fie mir das Brandmal der Berachtung auf die Stirn gedrückt hat, jener qute Tropf, den fie nur aus dépit amoureux gewählt hat, doch nicht ihre richtige Liebe, nur ein dürftiges Pflichttheil ihrer Achtung und Dankbarkeit besitzt. Und darum - fo wenig ich für mich felbst noch etwas zu hoffen habe auch er foll fie nicht befigen! Diefen einen letten Liebes= dienst muß ich ihr noch leiften, ob ich ihr auch zunächst nur haffenswürdiger erscheinen werde, wenn ich Unfraut awischen diesen vermeintlichen Weizen fae, der bei Licht besehen nur Schwindelhafer ift. D, fie wird mir's noch einmal danken und zu der Erkenntnig fommen, dag ich's doch beffer mit ihr gemeint habe, als diefer Biedermann, der ihren gangen Werth nie zu schätzen gewußt hatte und mit jeder Anderen eben fo gludlich geworden ware.

Rach einer langen Paufe, als der Freund noch immer

schwieg:

Du scheinst daran zu zweiseln, daß mir das geslingen könnte. Es ist wahr, bei kaltem Blut betrachtet, kommt es auch mir als ein so aussichtsloses Unternehmen vor, wie wenn ich mir getraute, den Dorskirchthurm dort mit einem Taschenmesser zu unterminiren. Aber zum Teusel, was wäre an dem ganzen Wicht, der nachgerade in der Schule der Staatskunst seine Lehrzeit durchgemacht hat, wenn er es nicht sertig brächte, mit einer klugen kleinen Höllenmaschine diesen arglosen armen Schächer in die Lust zu sprengen. Laß mir nur Zeit — nur dis mein verwüstetes Gehirn sich von diesen Hammerschlägen wieder erholt hat — es war ein allzu rüder Choc, mich wundert, daß mein Schädel nicht aus den Fugen ging!

Er streckte sich lang aus, that einen tiefen Athemaua

und fcbloß die Augen.

Hans Wolfhardt trat zu ihm heran und legte ihm

die Sand auf die Stirn.

Du sieberst ein wenig, sagte er. Ich werde dir einen beruhigenden Trank mischen. Ein Dorsschulmeister muß ein bischen ärztliche Kenntnisse und eine Hausapotheke haben. Und diese Nacht bleibst du bei mir, versteht sich. Du kannst in meinem Bette schlasen, ich bette mir hier auf dem Sopha.

Erk drückte ihm die Hand. Laß mich nur, wo ich bin, lieber Samariter. Aber wenn du mir einen Gefallen thun willst, stelle dich an dein Pult, nimm deinen besten Bogen Briesvapier und schreibe, was ich dir dictiren werde.

Bift du fo weit? Alfo:

"Werthester Herr Hosmarschall!

"Ich habe auf einem Spaziergange nach bem Dorf einen Fall gethan und mir eine Berletung zugezogen, mit der ich mich nur eben noch nach dem Saufe eines Jugendfreundes, des Lehrers herrn Wolfhardt schleppen konnte, durch deffen Sand ich Ihnen dies mittheile, da ich felbst zum Schreiben zu schwach bin. Es ist übrigens nicht gefährlich, die edleren Theile sind hoffentlich nicht verlett, einige Tage vollständiger Ruhe werden, bent' ich, mich wieder herftellen. Wollen Sie nun die Bute haben, mich bei Ihren Durchlauchten zu entschuldigen und mein Ausbleiben zu erklären, auch zu verhindern, daß irgend Jemand aus dem Schloffe fich nach mir umfieht oder gar ein Argt nach mir gesendet werde? Da mein Freund ein halber Doctor ift, bin ich bei ihm aufgehoben wie in Abraham's Schoof. Nur den Diener bitte ich zu beauftragen, daß er bas Nöthiaste zu meiner Toilette in ein Röfferchen bade und in das Schulhaus befordere.

"Taufend Dant, befter Baron, für Ihre Bemühungen.

"In herzlicher Ergebenheit

Ihr —

Nun gieb mir die Feder, Hans, daß ich meinen Namen daruntersetze. So — und halt, noch Eins!

Und mit etwas schiefen Buchstaben schrieb er unter bas Blatt:

"Ich bitte auch um meine Cigarretten."

Wenn du jett beine alte Lisbeth mit diefem Billet

ins Schlößchen schicken wolltest -

Ich werde es ihr sogleich auftragen. Haft du sonst für den Augenblick noch Wünsche? — Run, so erlaube, daß ich einen Gang mache. Ich habe noch ein Geschäft, das ich nicht aufschieben möchte, und bin in höchstens einer Stunde wieder zurück. Dann reden wir mehr von der Sache.

Erk nidte und winkte dem Fortgehenden mit der Hand. Er schien in tieses Nachdenken versunken, so daß es ihm

lieb war, allein zu bleiben.

## Neunundzwanzigstes Kapitel.

Der barmherzige Samariter hatte kein Wort gesagt, als Erk mit der Beichte zu Ende gekommen war. Der Fall schien ihm zu schwer, um mit leeren Trostgründen die Schmerzen zu beschwichtigen, und eine rasche Heilung — wie war sie zu hoffen, da Alles, was er von Lena wußte, es ihm als ein thörichtes Beginnen erscheinen ließ, sie zur Berzeihung geneigt oder gar ihrem Berlobten abtrünnig zu machen. Doch ebenso unmöglich schien es ihm, unsthätig dabei zu stehen, während der Freund in Reue und Berzweislung sein Herz zernagte und abentenerliche Pläne schmiedete, deren Hoffnungslosigkeit ihm einleuchten mußte, sobald die Aufregung des Fiebers von ihm wich.

Zuletzt war dem Getreuen ein Gedanke gekommen, der zwar noch wenig Erfolg versprach, aber doch als ein Anfang zu einem planmäßigen Heilversuch gelten konnte.

Er wußte durch Ert's Bericht, daß jene muntere Freundin Lena's, die Sängerin, die sich heftig gegen eine Berbindung mit Steinbach ausgesprochen hatte, daß sie eben darum nicht mit in das Geheimniß der Verlobung gezogen worden war. Wenn sie jeht ersuhr, wie leidens schaftlich Erk an dem Mädchen hing, wie auch Lena nur, um sich gegen neue Herzensnöthe zu schüßen, dem Doctor ihre Hand zugesagt hatte, — vielleicht gelang es ihrem Einsluß, das drohende Verderben abzuwenden, die Freundin

zu einem Schritt zu bewegen, der allein aus diesem Jrrfal

herausführen tonnte.

Also nahm sich Hans Wolfhardt nur die Zeit, seinen Arbeitskittel mit einem anständigen Rock zu vertauschen, und beeilte sich, mit dem nächsten Wagen der Pserdebahn die Stadt zu erreichen.

Die Wohnung Betsy's zu erforschen wurde ihm nicht schwer. In Blendheim wußte Jedermann, wo Jedermann wohnte. Die Schneidersfrau, die ja sonst um diese abendeliche Zeit keine Männerbesuche anzumelden hatte, betrachtete den ihr Unbekannten mit argwöhnischen Augen, ließ ihn aber doch eintreten, als er sagte, er habe eine Botschaft von Herrn von Friesen auszurichten. Daß zwischen diesem und ihrer Mietherin ein zartes Verhältniß bestehe, hatte die Frau seit jenem Abendbesuche Ert's sich in den Kopfgest. Und richtig: Von Herrn von Friesen? ries die Sängerin, als die Hausfrau den Besuch meldete. Natürslich lasse Sie ihn ein! Mein Gott, ich bin ja im Schlaszock, aber ich mein' als, ich könnt' mich doch so sehe lasse.

Sie hatte vor ihrem bescheidenen Abendmahl gesessen, rückte rasch ihr loses Haar ein wenig zurecht und stand in einiger Verwirrung auf, als Hans Wolfhardt eintrat.

Sie tomme vom herrn Legationsrath, fagte fie. Was

habe Sie mir von ihm zu bringe?

Er warf einen Blick burch das trauliche Zimmer, auf die Photographieen der jugendlichen Sängerin und die Trophäe der Atlasschleisen, dann auf den Theetisch, auf dem ein Tellerchen mit kaltem Fleisch und ein Ei in einem Borzellanbecher stand.

Ich muß vor Allem einen Jrrthum auftlären, gnädige Frau, sagte er. Ich habe keine Bestellung meines Freundes Erk Ihnen zu überbringen, er weiß nicht, daß ich Sie ausgesucht habe, aber da es sein Wohl und Weh betrifft

und Sie an ihm Antheil genommen haben -

Hat er Ihne das gesagt? Der böse Mensch, er hat also gewußt, daß ich mich um ihn kümmer', er hat so bleich ausgesehe das lette Mal, und doch hat er all' die Tag' her kein Lebenszeiche gebe könne? Und Sie sind also sein Freund? Mit wem hab' ich dann die Ehr'? — So, also Dorsschulmeister! Wisse Se, daß Sie nach so em gar nit aussehe? So en armer Magister muß ja zusleht ganz einschnurre von dem schlechte Esse und dem ewige Wiederkäue von Zweimalzweivier, und Sie — ohne Ihne zu schweichle — aber so trete Sie doch näher, sehe Sie sich zu mir — da hat auch Ihr Freund gesesse wese sein — schon damals sreilich so e dische durchtriebe, oder sehr — aber an sein ehrlich Herz glaub' ich trossem, und wann er sich auch nit wieder bei mir hat blick lasse — warte Sie, Sie müsse e Tass' Thee von mir ansnehme, das hat Ihr Freund auch gethan — und wann Sie das Eiesse wollte, ich hab' ohnehin kei' rechte Appetit —

Er hatte sich zu ihr auf das Sopha geseht, es wurde ihm sehr behaglich zu Muth, ihre Stimme hatte ihm von je her wohlgethan — das sagte er ihr, — wie er sie an dem Abend im Park zuerst belauscht hatte und nachher im Concert gehört, und sie wurde ganz roth vor Vergnügen und sagte, es sei recht garstig von den Herren gewesen, sich in den Hinterhalt zu stellen; das würde Sie ihm auf sein ehrlich Gesicht hin nie zugetraut haben. Aber nun solle er damit herausrücken, wie es um seinen Freund stehe. Die bösen Männer — sie thäten alles mögliche Richtsnutzige, und die guten Frauen ließen sich immer wieder

beschwagen, ihnen aus der Roth zu helfen.

Dann aber, als er ihr gesagt hatte, was er von ihr gehofft, fuhr fie denn doch in hellem Zorn vom Sopha auf.

Nein, was zu arg sei, sei zu arg! Solch eine Hinterslift! Von Beiden! Denn die Lena sei nicht beffer als der saubere Herr Legationsrath. Ihrer besten Freundin kein Wort zu sagen von der Verlobung, obwohl schon sast eine Woche seitdem vergangen, und vollends Er — hier auf dem Sopha habe er gesessen und aus derselben Tasse wie der Herr Wolfrath getrunken — Wolfhardt, war

Hans dazwischen — und mit keiner Miene verrathen, daß die Lena ihm was anginge, und sie, Betsp, sie habe sich einbilden können — (was, verrieth sie nicht) — nein, sie sei doch auch so blind gewesen wie ein Müllergaul! Was müsse der Ferr Wolfram von ihr denken!

Bitte, Wolf hardt, gnädige Frau. hans Wolfhardt. Sie trodnete fich mit ihrem Tüchlein die erhitte Stirn

und schüttelte das haar zurud.

Verzeihe Sie, Herr Hans Wolfhardt, Sie habe so en hübsche Rame, es ist nur, daß ich so außer mir bin, wann ich bedent', wie ich mich hab' zum Narre halte lasse. Sie

werde felbit zugebe -

Rein, das gab er nicht zu. Die Beiden hatten gute Brunde gehabt, über ihre Gefühle ju fchweigen. Satte nicht auch er. Bans Wolfhardt, ein Unrecht gehabt auf das Bertrauen feines alten Jugendgefährten? Aber in folchen Fällen - ihr als einer feinfühlenden Frau müßte bas doch einleuchten — und weil er ihr das nicht bloß ebenfalls auf ihr feines Geficht bin gutraue, sondern aus jedem Ton ihrer Stimme herausgehört habe, daß fie eine ber Beften und Berftandniftvollften ihres Gefchlechts fei, jo habe er fofort beschloffen, fie um ihren Beiftand zu bitten. Von der verhängnifvollen Scene mit der Fürstin schwieg er natürlich. Rur bag es zwischen Ert und Lena zu einer heftigen Außeinandersekung gekommen fei, mußte fie erfahren. Wenn nun aber ihre Freundin überhaupt noch davon zu überzeugen fei, daß fie zwischen zwei Pflichten zu wählen habe und doch vielleicht der arme Ert den Vorzug verdiene vor dem sväteren Bewerber, so tonne es nur ihr, Frau Bettina Bianchi, gelingen, und sie würde sich einen dreifachen Dank verdienen, von dem versöhnten Liebespaar und bon ihm, hans Wolfhardt, dem der desperate Zustand feines Freundes tief ins Berg schneide.

Die Sängerin hatte ihm ernsthaft zugehört. Ihr hübsches, rosiges Gesicht nickte bei den Hauptstellen seiner Rebe, die seinen blonden Brauen über den hellen Augen zogen sich leicht zusammen. Als er sertig war, hielt sie

ihm ihre runde, weiche Sand hin.

Ho capito, sagte sie. Ich versprech' Ihne, ich will noch heut zu dem schlimme Mädche gehe und sehe, was zu mache ist. Leicht wird's nit sein, sie ist e goldig Kind, aber sie hat gar zu strenge Begrisse. Wenn ich's wär', Ihr Freund sollt' nit lange zapple müsse. Ist er nit auch e reizender Mensch, und daß er diesmal sich so dunm bestrage hat, macht's ihm nit sogar Ehr', da ein Annerer sich gar nit hätt' denke könne, mer könnt' ihm untren werde um so eine — so e Löschpapiersigur wie der Herbariumssdoctor? Gehe Sie ruhig heim, Herr Wols—hardt, und überlasse Se mir die Sach'. Morge srüh kriege Se e Briesche, worin steht, wie's abgesause is. Gute Nacht, und es war gescheidt von Ihne, sich an mich zu wende. Wir Zwei müsse zusammehalte. In den Kuppelpelz, den wir uns verdiene, könne wir uns nachher brüderlich theile.

Dann, wie er gegangen war, saß sie nachbenklich noch eine Weile auf ihrem Plat und sagte für sich: Vom Handstüsser Scheint er kein Freund zu sein, aber en netter, bildssauberer Mensch is er doch, und kreuzbrav, das sieht ihm aus de Auge heraus. Er hat auch immer mei' Grübche angesehe — Ach was, das sind Narrheite! Jest muß ich zu dem Unglücksmädche. Hat sie mir wirklich den reizende Mensch weggesischt! Und ich soll ihr noch helse, wieder aus der Bredouille zu komme, und hab' doch emal kei'

gludliche Sand in Liebesfache'!

## Dreißigstes Kapitel.

Als hans Wolfhardt sein haus wieder erreichte, war es völlig Nacht geworden. Die alte Magd kam eben aus der Thür, einen Brief in der hand. Warum sie erst jett den Auftrag im Schlosse ausrichte, schalt er, sehr ungeshalten. Das habe sie längst gethan, und der herr hofs marschall habe auch schon den Koffer geschickt und ein Briefschen dabei an den herrn oben. Der habe sich aber herenach, als der herr lange sort gewesen, an das Pult gestellt und wieder einen Brief geschrieben, und den solle sie jett in den Briefkasten tragen, damit er gleich morgen srüh abgehn könne.

Sans Wolfhardt warf einen Blid auf die Abreffe: Seinrich Smitt, Samburg — ein ihm ganz fremder Name — nidte dann vor fich hin und ging zu dem Freunde hinauf.

Er fand ihn in ganz verwandelter Stimmung, eine Cigarrette rauchend, bei der kleinen Lampe seine Toiletten-

fachen austramend.

Wo hast du dich so lange herumgetrieben, Wölschen? ries er. Run, mir war's lieb, ich habe meine Zeit nicht verloren, in der beschaulichen Einsamkeit kamen mir die besten Gedanken. Zett aber — da du nun doch dich nicht dagegen wehren kannst, wieder als Privatsecretär zu sungiren — ich sinde hier in meinem Koffer das unselige gräsliche Manuscript und möchte mir's aus den Augen schaffen. Sei so gut, dem Versasser in meinem Namen zu schreiben,

ich hätte mich zu meinem Bedauern überzeugt, daß ich über die politische Lage Europas saft in allen Punkten anderer Ansicht sei, als er, und bezweisle, ob das Mémoire die gewünschte Wirkung thun würde. Ein Unwohlsein verhindere mich, dies aussührlich zu begründen, da ich mich schon zu diesen wenigen Zeilen einer sremden Hand bes dienen müsse. Uebrigens mit vollkommenster Hochachtung — Bist du nun zufrieden, alter Gewissenswurm? Das Gräslein mag sich nach einem andern fremden Kalbe umsehen,

mit dem fich pflügen ließe. Salvavi animam.

Lieber Erk, sagte der Andere, ich glaube, die Sendung findet den Adressaten nicht zu Hause. Als ich am Bahnshof zehn Minuten warten mußte, dis wieder ein Wagen der Pserdebahn abging, sah ich den Herrn Grasen mit einer ties verschleierten Dame eilig daherkommen und in ein reservirtes Coupé erster Klasse einsteigen. Er war offenbar bestissen, unbemerkt zu bleiben, hatte den Hut ties in die Stirn gezogen und einen weiten Regenmantel umgehängt. Ich erkante ihn aber an seinem tänzelnden Gang. Das Ganze sah nach einem galanten Abensteuer aus.

g Gleichviel! So wird's ihm nachgeschickt oder erwartet ihn, wenn er zurücksommt. Das elende Ding muß aus dem Hause, gleich allem anderen Kehricht aus meinem Ge=

wiffen. Alfo schreibe, schreibe, mein Sohn!

Er ging, während Wolf nach seinem Wunsche that, leise summend im Zimmer auf und ab und siegelte dann das Hest sorgsältig ein. Die Alte kam und fragte nach dem Abendessen. Was der Herr Lehrer sonst zu essen pflege? — Gewöhnlich saure Milch und Schwarzbrod. — So essen wir auch heute saure Milch und Schwarzbrod. Ich schwärzbrod. Ich schwärzer sie des Souper, Wölschen. Euer köstliches Bauernbrod — es ist doch recht schwarz, Mutter Lisbeth? Nun so bringen Sie's. Nein, Wolf, ländlich sittlich. Du glaubst nicht, wie wohl mir ist, daß ich heute nicht an der durchlauchtigen Tasel speisen muß!

Mls fie bann bei bem einfachen Mahl einander gegen-

über fagen, dem Erk tapfer zugesprochen hatte, wurde er plöglich gang ftill, legte ben Löffel weg und fagte nach einer Weile: Es hilft Alles nichts. Sin ift hin! Auch wenn ich diefen Menfchen in eine Kanone fteden und abschießen könnte, daß er bis in den Mond floge, - was ware damit gewonnen? Stunde ich darum in ihren Augen anders da? Könnte fie vergeffen, daß fie mich auf den Knieen gesehen hat vor der Frau eines Andern, vor der eigenen Landesmutter. Für dergleichen haben ichone Seelen, wie sie, einen häflichen Namen. Ich hatte eine beffere Figur gemacht, wenigstens consequenter, wenn ich ihr nachgeeilt, fie in der einsamen Allee erdolcht hatte und au meiner schönen Fürftin gurudgefehrt mare, um die Belagerung in aller Gemüthsruhe fortzuseben. Cefare Borgia hatte fo gehandelt. Statt beffen habe ich den heißen Wein ber Gunde umgeftogen und mich jur fauren Milch einer Tugend geflüchtet, die mir nicht einmal gedankt wird. O mein Cohn, von allen Berbrechen ist Halbheit das ichwerfte, die einzige wirkliche Sünde wider den heiligen Beift.

Er trat ans Fenster und starrte hinaus. Wolf sand es an der Zeit, da der Aermste sich in verzweiselter Wilds heit das Haar zerwühlte, ihm zu sagen, was er mit der

Sangerin abgeredet hatte.

Erk wandte sich sangsam um. Ihr seid gute Menschen, sagte er dumps. Aber siehst du, mein Alter, ihr Beide kennt dies Mädchen nicht. Was nicht aus ihr selbst entspringt, von ihrem eigenen Herzen ihr eingegeben wird — alle Engel des Himmels könnten's ihr nicht abringen. Das ist's ja grade, weßhalb ich so unsinnig an ihr hänge! Nie bin ich einem Weibe begegnet, das so vornehm eigensherrlich auf sich beruht, über all dem jämmerlichen Tand und Quark, der das schwache Geschlecht regiert, völlig ershaben, und dabei doch in jeder Faser durchhaucht von süßer, echter, himmlischer Weiblichkeit. Ihre Freundin, die du so rühmst, nun ja, sie ist eine allerliebste Person, a little piece of very delicate white human flesh, und in ihrer Art auch ein Charakter — aber gegen Madeleine! nicht

werth, ihr die Nadeln aus dem braunen Haar zu ziehen, wenn sie Nachttoilette macht. Glaube das mir, mein Sohn, der ich tiese westöstliche Studien in Betreff des ewig Weibslichen gemacht habe. Und diese Eine, Einzige, die in ihrem ganzen Leben nur die eine Schwäche gehabt hat, mich ihrer Liebe werth zu finden, die habe ich mir verscherzt, in knabenhastem Trotz und Unverstand, und da das nie wieder gut zu machen ist, werde ich als ein Bettler durchs Leben gehen, auch wenn ich Reichskanzler würde und alle Fürsten der Erde mir ihre Großcordons um den Hals hingen!

Er warf sich auf das Sopha und blieb auf Alles, was Wolf zu seiner Beruhigung vorbrachte, stumm. So ließ der Freund ihn bald allein, nachdem er der Alten aufsgetragen, ihm sein Lager, so gut es ginge, herzurichten. Er selbst zog sich in seine Schlastammer zurück, sehr bestümmert, da auch ihm die Lage verzweiselt schien. So ost er aus dem unruhigen, sorgenvollen Schlas aussuhr und in das Nebenzimmer hineinhorchte, hörte er den Freund sich rühren, wie ein Fiebernder sich im Bette herumwirft, und ein beklommenes Stöhnen, das ihn tief traurig machte. Erk, den sie schon auf der Schule den Gisenkopf genannt hatten, nun so aus den Fugen gebracht, so wehrlos seinen Schmerzen preisgegeben, um ein Mädchen, das sich ihm versagte! — ——

Doch sand er ihn am Morgen wenigstens äußerlich gesaßt. Nur horchte er immer nach der Thür, ob Betsy's verheißene Botschaft nicht käme. Er war nicht zu bewegen, in die linddurchsonnte Morgenlust hinauszugehen, saß am Fenster und sah, wie die Dorstinder in die Schule gingen, und horchte auf ihren kunstlosen Morgengesang, den Wolf unten mit der Geige begleitete. Gegen Zehn kam Menssingen vom Schlößchen herüber. Er konnte sich nicht vor ihm verleugnen lassen, da der lange Jüngling ihn am Fenster hatte sigen sehen.

Was machen Sie für Geschichten, Berehrtester! rief er, in das Zimmer hereinstürmend. Die gnädigsten Herrschaften sind voll Theilnahme und haben mich abgesandt, Sie sosort zu evacuiren, salls Sie transportabel wären. Hier — er wars einen mitleidigen Blick auf die dürstige Einrichtung — in dieser Hütte können Sie's doch keine vierundzwanzig Stunden mehr aushalten — es sehlt ja an allem Comsort — nicht einmal ein Spiegel —

Der wäre mir fehr überflüssig. In einer Hütte, wie Sie sich ausdrucken, braucht man keine Hoftoilette zu

machen.

Aber Sie sind ja gang wohlauf — Nichts gebrochen

oder verlett -

Wenn Sie meine Kniee sehen könnten, die erholen sich nicht so bald von ihrem Fall. Und vollends mein Kops — die Erschütterung war so hestig, daß ich noch lange nicht im Stande sein werde, auf einem Parketboden mit Anstand mich zu bewegen, ohne auszugleiten, und auf die Frage nach meinem Besinden nicht etwa zu antworten, ich sei nur toll bei Nord-Nord-West. Nein, lieber Mensingen, danken Sie den Herrschaften in meinem Ramen auss Gerührteste sür ihre große Huld und Gnade und bitten sie, daß man mich bis auf Weiteres ruhig hier in meinem Lazarethwinkel liegen lasse. Ich kenne meine Ratur. Wenn mich das geringste Unwohlsein anwandelt, muß ich wie ein kranker Hund mich in meine Hütte verkriechen und meine Wunden lecken, bis sie geheilt sind. Sie werden das schon in ein coursähiges Französsisch zu übersehen wissen.

Der kleine Menfingen zog sich achselzuckend mit treus herzigem Wunsch einer balbigen guten Besserung zurück. Eleich darauf erschien Wolf, einen Brief in der Hand.

Ich habe mich aus der Rechenstunde einen Augenblick sortgemacht, sagte er. Du mußt doch wissen, wie es steht. Leider nicht günstiger, als du vermuthet hast. "Geehrtester Herr Wolfrath", schreibt sie; sie kann sich meinen Ramen nicht merken; auf der Adresse heiße ich Wohlfahrt, aber das thut nichts, sie ist doch eine vortrefsliche Frau — "ich komme eben von ihr — ein goldig Mädchen, das habe ich auch jeht wieder erkannt, aber ganz verrückt in dem Einen Punkt. Erst wollt' sie mich gar nicht anhören, dann

fagte fie, ich foult' mich schämen, fo zu reden, jest, da ich nun doch ersahren hätt', sie habe dem Andern ihr Wort gegeben. Ich hab' gesagt, es hätten sich schon Andere entlobt, wann sie eingesehen hätten, daß sie sich grausam geirrt hätten, und ob fie lieber Zwei unglücklich machen wollt' als Einen, der überdies eine löschpapierne Seele hatte, die die paar Blutstropfen, die's ihn etwa koften möcht', gleich auffaugen wurde. Da hat fie mir ganz aufgeregt verboten, fo von ihrem Bräutigam ju fprechen, ber ein Chrenmann fei, und ertlärt, den Andern wolle fie nie, nie wiedersehen. Was er ihr angethan, wiffe nur der liebe Gott und er felbit. Und damit hat fie mich ziemlich unzweideutig zur Thur hinausgeschafft. Tu sei matta! fagt' ich ihr noch auf ber Schwell. Aber bas rührte fie gar nicht. Und braußen war ich, und war wüthend, und es drudt mir das Berg ab, daß ich Ihnen das Alles schreiben muß. Ja, lieber herr hans Wolfram, ich geb's aber noch nicht auf. Ich ftudier' als, was zu machen war', benn so darf's nicht bleiben, wenn Ihr Freund auch ein schlimmer Mensch ift, aber gut bin ich ihm boch, und so ift's auch mit der Lena, und die zwei Menschen gehören einmal zufammen. Rommen Sie boch einmal wieder zu mir, lieber Berr Wolfahrt, wenn Sie ein Stündchen Zeit haben, daß wir uns besprechen. Ich hab' mich so geschämt, daß Sie mich gestern im Reglige überrascht haben, und ich hatt' auch gar Nichts Ihnen anzubieten. Ich bin fonst eine so ordentliche Person, und dann sing' ich Ihnen auch etwas bor, da fie meine Stimm' lieber ju hören scheinen als Ihr Freund, den ich übrigens vielmals ju grugen bitte. Er soll nicht verzweiseln. Col tempo si cogliono le rose, fagt man in Italien.

Addio!

Ihre ergebenste

Bettina Bianchi."

Erk fagte kein Wort, er nahm den Brief und fing an, ihn noch einmal zu lefen, während Wolf wieder in die

Schulstube hinunterging. Auch hernach beim Essen wurde bas Thema nicht berührt, und so verging der Tag einfilbig und gedrückt, und die nächste Nacht brachte keinen ruhigeren Schlas. Am andern Morgen kam ein Billet Sidoniens, sie habe mit Entsehen von dem Unsall gehört, sie und der Papa seien in großen Sorgen, sie frage an, ob er ihnen die Beruhigung gewähren wolle, sich zu ihnen transportiren und in ihrem Hause pflegen zu lassen. Sie habe sonst keine Talente, wie er ja wisse, aber zur barmherzigen Schwester sei sie wie geschaffen.

Er runzelte die Stirn, warf ein paar höfliche Dankzeilen auf ein Blatt und bat kurz und trocken, abzuwarten, bis sein Zustand ihm erlaube, sich in Verson wieder ein-

aufinden.

Einen Korb mit Wein und allerlei Erquickungen, der am Nachmittag eintraf, sandte er sogleich wieder zurück, er sei auf strenge Diät gesett und könne dergleichen "Liebes-

gaben" nicht würdigen.

Erst am Morgen des dritten Tages hellte sich seine Stimmung für kurze Zeit auf. Ein Telegramm wurde ihm gebracht, dessen Inhalt ihm ersreulich zu sein schien. Er wartete ab, daß er Wolf in seiner Schulstube geigen hörte, dann schickte er die Magd mit der Antwort nach dem Telegraphenamt.

Darf man wissen, Lieber, fragte der Freund ihn bei Tische, was dieser diplomatische Depeschenwechsel bedeutet? Nur, ob er für beine Lebenstrage von Bedeutung ist.

Ja und nein. Ich thue das Meinige, obwohl ich bie Sache, selbst im günstigsten Fall, für verloren ansehe. Aber reden wir nicht davon! Dieser Eierkuchen ist vorzüglich, und ich habe nie bessern Salat gegessen, wenn deine Alte auch mit dem Del etwas geizig umgeht.

Am Abend — es war aber noch hell — traf plötlich ein Besuch ein, der Beiden nicht unerwünscht war — Frau

Bettina.

Sie sah sehr hübsch aus, hatte eine höchst kleidsame sommerliche Toilette gemacht, und der große Florentiner

Strohhut über dem rofigen Geficht ließ fie um zehn Jahre

junger erscheinen.

Ich compromittir' mich schauderhaft, war ihr erstes Mort, als fie bon der Alten in das Wohnzimmer geführt wurde, wo die Freunde bei einer Partie Schach fagen, aber was thut man nit für gute Freund'! Buten Abend. meine Berre! Laffe Sie fich nit ftore, ich tomm' nur auf einen Sprung herein, wollt' nur fage, daß in der Sauptfach' leider Alles beim Alte fteht, das heißt, anzumerke ift ihr's halt boch, daß ihr nit gang wohl dabei ift, aber ber Gigefinn, ber schreckliche Gigefinn! Brugle mocht' mer fie, wann fie eim' nit daure that'. Und in meiner Rag' bin ich bann ju unferm Baronegiche gange, und wie's halt als geht, die Sprach' is auch auf Sie gefomme, Berr von Friesen, und wie sie gar so e Gethu' gehabt hat mit ihre barmherzige Gefühle, bin ich herausgeplatt, es fei am End' nur e innerliche Rrantheit, e Art Seelefieber. Dann wann mich nit Alles täuscht', ware Sie verliebt. Und wie bes bumm affectirt Gansche verschämt thut und die leugelcher niederschlägt, sag' ich gang unschuldig, ich hatt' schon das mals den Brate geroche, wie ich die diplomatische Mission ausgericht' hatt', von wege bem Geschwat mit ihr und em Graf holm, da hatte Sie gefragt, mas bann Sie bas anging' und bergleiche mehr, daß ich gleich gemerkt hatt', es ftect' Ihne e Unnere im Ropf. Da aber hatte Sie bas Baronekche febe folle, wie's fich aufgebäumt und gefagt hat, auch ihr fei's gang gleichgültig, was der Berr von ihr bente that', und bann hat fie mit Gewalt wife wolle, wer's etwa fein konnt', und ich hab' fo e diplomatisch Geficht gemacht - gar nit mehr flofterbrüderlich - und aefagt, vielleicht würd' es bald heraustomme, vielleicht auch nit - und dann hab' ich mich empfohle. Was fage Sie bazu?

Liebe verehrte Freundin, sagte Erk mit seinem trübfinnigen Ernst, den dies historchen nicht zu verscheuchen vermocht hatte, wollen Sie mir noch einen letzten Gesallen thun?

Wie könne Sie noch frage! Sie wiffe ja, daß ich Ihne nix abschlage kann.

So bitten Sie Ihre Freundin noch um eine Gunst, die man selbst einem Berurtheilten nicht abschlagen darf. Sie soll mich nur ein einziges Mal noch empfangen. Meine Zeit hier ist um, ich habe Nichts mehr zu hoffen und werde mich morgen schon oder übermorgen wegschleichen mit dem Wunsch, daß fein Hahn nach mir krähen möge. Sie und Wolf werden mir hoffentlich eine ganz kleine Thräne nachweinen, die aber keine Spur auf Ihrem lieben Gesicht zurücklassen, die aber keine Spur auf Ihrem lieben Gesicht zurücklassen. Aber es ist mir schwer zu denken, daß ich auch aus dem Thurmzimmer für immer verbannt sein soll, ohne ein Wort der Gnade mit auf den Weg zu nehmen. Wollen Sie mir's daher zu Liebe thun, sür mich zu sprechen, daß mir die verschlossene Thür zum letzenmal aeöffnet wird.

Mit tausend Freude! Sie müßt' ja en Kiefelstein statt einem Herz habe, wenn sie Ihne das abschlage thät'. Morge schick' ich Ihne Nachricht. Und nun — voglio levarvi l'incomodo. Ich hoff', Sie spreche jett hinter mei'm Rücke nit schlecht von mir, weil ich so frei war. Schlase Se wohl — nein, Herr Wohlsart, begleite Sie mich nit. Ich sind' schon meinen Weg. Addio e buona

notte!

## Ginunddreißigstes Kapitel.

Um Tage nach diesem ging es auch im hause des

Minifters nicht eben heiter gu.

Die alte Excellenz hatte eine schlechte Racht gehabt in Folge eines ärgerlichen Borjalls, ber üble Folgen haben konnte. Der Beamte, der dem geheimen Archiv vorstand, war aus einem ihm gewährten kurzen Urlaub nicht zurückgekehrt, hatte aber in einem ziemlich peremptorischen Schreiben eine ansehnliche Erhöhung seines Gehalts und einen höheren Titel gesordert. Der Minister hatte ihm antworten lassen, er möge nur erst zurückehren, das Weitere werde sich sinden. Hierauf war eine noch weniger respectvolle Erwiderung ersolgt: die Gewährung des Gesuchs sei die Bedingung der Rückfehr. Eine deutliche Drohung, im Fall der Verweigerung von gewissen Documenten Gebrauch zu machen, deren Veröffentlichung Seiner Excellenz vielleicht nicht erwünscht sein möchte, hatte das Schreiben beschlossen.

Der alte Herr hatte die Sache Anfangs nicht schwer genommen. Zwar war er aufgebracht über die plumpe Dreistigkeit des Menschen, der mit gelinderen Mitteln Alles hätte erreichen können. Doch eben diese Ungeschicklichskeit beruhigte ihn darüber, daß die Gesahr mit Klugheit oder Gewalt abzuwenden sein würde, und nur daß blieb satal, daß der ungetreue Diener seines Herrn sich aus dem Fürstenthum hinausgeslüchtet hatte und seine Brandbriese

aus einem Ort abschickte, den er forgfältig verschwieg, die

Entscheidung durch dritte Sand erbittend.

Auch die Bemühungen des Polizeidirectors, den Ausenthalt des unbotmäßigen Mannes zu ersorschen, waren disher ersolglos gewesen. Das hatte den Minister die letzte Nacht um den Schlaf gebracht, und er war mit Kopsweh aufgestanden. Auch sein getreuer Wendland, der ihm beim Ankleiden half, konnte ihm nichts recht machen. Auf das hestige Ansahren seines heut so ungnädigen Herrn hatte der verwöhnte Alte erwidert, Excellenz könne sich ja nach einem besseren Diener umsehen, wenn Sie mit ihm nicht länger zusrieden seinen, und war knurrend wie ein Haushund, dem ein ungerechter Tritt versetzt worden, aus der Thür gegangen, ohne dem Gebieter den Stock zu bringen, an dem sich dieser in den Salon zum Frühstück zu schleppen pstegte.

Auch dort war bos Wetter gewesen. Das Kind Sidi hatte feine unholdeste Laune, bermagen, daß es gang aus feiner Antigone-Rolle fiel und den Papa mit ausgesuchter Ralte und Bosheit behandelte. Frau Betip's geftrige Mittheilungen trugen die Schuld an ber jähen Bermandlung eines "füßen Geschöpfs" in ein bitteres altes Jungferchen, und daß auch ihr legitimer Anbeter, Solm, feit mehreren Tagen fich nicht hatte blicken laffen, machte bas Maß ihres Migmuths überlaufen. Sie überließ es heute gang dem Bedienten, für des Bava's Frühftuck zu forgen, und sprudelte, als fie unter vier Augen waren, eine fo trübe Flut von Anklagen und Berdachtigungen gegen ihre beiden treulofen Galane heraus, daß der Alte, nachdem er fie eine Weile hatte toben laffen, wohl wiffend, wie ohnmächtig fein ftartfter Wille gegen dies elementare Unwetter fei, die Taffe gurudichob und ohne ein Wort zu fagen wieder in fein Bimmer bintte.

Auch er war mit Erk nicht zum Besten zusrieden. Er hätte wohl erwarten dürsen, etwas Genaueres über seine Erlebnisse in Buenretiro, wenn auch erst von dem Schulhause aus, zu erfahren. Die Geschichte mit dem Fall kam ihm als eine Komödie vor. Wäre etwas Ernstliches daran gewesen, wie hatte der Verletze sich ohne Arzt be-

helfen fonnen!

Daß dies aber geschehen war, hatte der Minister durch Pseiser ersahren. Die Sache ist louche, sagte er bei sich selbst. Es wäre Schade, wenn ich mich in ihm getäuscht hätte!

So hatte er den verschlagenen Spürhund wieder auf die Suche geschickt und erwartete, an seinem Arbeitstisch sigend, die schmerzende Stirn in die Hand gestützt, mit

Ungeduld bas Ergebnig feiner Bemühungen.

Nicht lange, so erschien benn auch das diensteifrige Chinesengesicht, doch nicht mit der Miene der Befriedigung. Es sei eine verteufelte Geschichte. Excellenz könne glauben, daß er Alles aufgeboten habe, um hinter die Sache zu kommen. Aber der Betreffende treibe ein allzu seines Spiel. Auch in der anderen Sache —

Der Minister sah ihn scharf an, als konne er sich

nicht befinnen, mas Jener meine.

In Betreff des Archivsecretärs, der an Excellenz die unverschämten Briese geschrieben — der Mann ist wie in den Erdboden verschwunden. Excellenz können versichert sein —

Lassen wir den Esel einstweilen lausen. Wenn wir thun, als hätten wir Nichts von ihm erhalten, wird er sich näher heranwagen, und haben wir ihn einmal, ist ihm ein Proces wegen Amtsuntreue, Unterschlagung von Docusmenten und Erpressung leicht über den Kopf zu wersen. Er interessirt mich nicht allzu sehr, und sur seine Stelle wird sich ein zuverlässigerer Mann sinden lassen. Das Wichtigste ist mir jeht, über den Andern orientirt zu werden. Er hält sich noch immer auf dem Dorf auf, bei jenem —?

Pfeifer nickte. Sie scheinen ein Herz und eine Seele, Excellenz, stecken den ganzen Tag zusammen, von Krankheit des Herrn Legationsrath keine Spur. So viel haben wir aus der alten Magd herausinquirirt, sind aber dabei nicht stehen geblieben. Ein höchst verdächtiges Indicium geheimer

staatsgesährlicher Machinationen hat uns das Telegraphen-

amt geliefert.

Er wartete einen Augenblick, um sich an dem Aussbruck von Spannung auf dem Gesicht der Excellenz zu weiden. Dann fuhr er fort:

Ich hatte Auftrag gegeben, mir von allen Telegrammen von und an besagten Herrn Abschriften zukommen zu laffen. Schon gestern wurden mir diese beiden gebracht—er zog zwei Blätter aus einer dicken Brieftasche und legte sie vor den Minister hin.

Lefen Sie vor, Pfeifer, fagte der alte Herr. Meine Augen schmerzen mich, ich bin wieder mit den verdammten

Congestionen geplagt.

Also Nummer Eins aus Hamburg: Herrn von Friesen, Blendheim. Engagiren Sie Betreffenden, wenn Sie ihn tauglich finden, à tout prix. Harry.

Und hier das zweite: Heinrich Smitt, Hamburg. Bitte direct mit ihm anzuknüpfen. Habe Gründe, aus

bem Spiel zu bleiben. Erf.

Eine Paufe trat ein. Dann fagte der Minister achsels zuckend: Nun, und was folgern Sie daraus? Mir scheint

das Alles fehr irrelevant.

Wollen Creellenz gefälligst erwägen: dieser Herr von Friesen kommt unter dem Vorwand, seine Vaterstadt wieder zu besuchen, hierher. Gleich am zweiten Tage hat er eine Zusammenkunft mit einem Menschen, der Verbindungen mit den Arbeitern unterhält, derselbe wohnt bei ihm einige Tage, zieht dann wieder, natürlich um unsere Wachsamkeit zu täuschen, in sein Dorf zurück, sein diplomatischer "Freund" verschafft sich Zutritt in alle Gesellschaftskreise, weiß sich in das Vertrauen Ew. Ercellenz einzuschleichen, wird an den Hof nach Buenretiro besohlen, verläßt diesen Ort unter einem so hinsälligen Vorwande — hinsällig in der That — (er erlaubte sich über sein Wortspiel zu lächeln) — kehrt zu dem Proletarier zurück und berichtet einem Hamburger "Genossen", er habe den rechten Mann gesunden, wünsche aber nicht als der zu erscheinen, der ihn angeworben.

Und dieser "rechte Mann" ist derselbe, der — aus einem mir nicht näher bekannten Grunde — Ew. Excellenz von jeher unbequem war, und gegen dessen Judringlichkeiten Excellenz sich mehrsach zu verwahren hatten. Ich muß zwar gestehen, daß ich dis jetzt den Zweck der ganzen Intrigue noch nicht zu durchschauen vermocht habe. Daß aber irgend ein Attentat auf die bestehende Staatsordnung und die Person meines hochverehrten Herrn Chess im Wert ist, an welchem auch auswärtige Helsershelser im Stillen mitwirken — denn die Entweichung des Archivsecretärs und dessen sinsolenter Erpressungsversuch steht offendar mit dieser anderen Sache in engster Verbindung — so daß ich der Meinung bin —

In diesem Augenblick wurde ein bescheidenes Rlopfen an der Thur vernehmbar. Der Minister hob den Kopf.

Es wird Wendland fein. Berein!

Die Thur öffnete fich, und Sans Wolfhardt ftand an

der Schwelle.

Excellenz verzeihen, sagte er, sich verneigend; ich wollte mich anmelden laffen, aber ein alter Diener draußen, der schlecht gelaunt zu sein schien, sagte, ich möchte nur selber anklopfen. Wenn ich aber stören sollte —

Mit der Miene des peinlichsten Schreckens hatte der Polizeidirector, sobald er den Eingetretenen erkannte, sich vor ihn hingestellt. Hinaus! herrschte er ihn an. Sie haben hier nichts zu suchen. Wie können Sie sich ers

lauben -

Wolf sah ihm gerade ins Gesicht. Mein Auftrag, Herr Polizeidirector, geht an den Herrn Minister. Ich komme von Herrn Legationsrath von Friesen, und da ich zugleich Sr. Excellenz mein Entlassungsgesuch von dem Schullehrerposten in Witzenhausen überreichen wollte, weil ich gesonnen bin, den Herrn Legationsrath als Privatsseretär nach Madrid zu begleiten — so hat Herr von Friesen mich mit diesem Austrag betraut.

Pfeifer war zum Minister hingetreten und hatte ihm ein Wort ins Ohr geraunt. Die scharfen schwarzen Augen bes alten Herrn hingen mit einem seltsamen Ausdruck an dem hübschen, harmlosen Gesicht des jungen Mannes, der ebenjalls unverwandt das lebhast geröthete Antlig unter den weißen Haaren betrachtete.

Wer sind Sie? brach es endlich mühsam von den Lippen des Alten. Wieder beugte sich der Chinesenkopf zu ihm hinab, der Minister aber machte eine abwehrende

Beberde.

Mein Name, Excellenz, ist Hans Wolfhardt, ich sagte schon, daß ich bis jest Dorsschullehrer in Wigenhausen war. Ich verdanke diese Stelle der Güte Ew. Excellenz, und es ist mir ein Bedürsniß, ehe ich das Land verlasse, meinem verehrten Wohlthäter hiefür und für manches Andere, wosür ich in seiner Schuld bin, meinen herzlichen Dank auszusprechen.

Das haben Sie nun gethan, zischte der Polizeidirector, der seinen Jugrimm nur mühsam bändigte, und nun

tonnen Sie geben. Se Excellenz find beschäftigt.

Still! machte der alte Herr. Was wir noch zu reden

haben, Pfeifer, eilt nicht. Sie find entlaffen.

Excellenz —! Und wieder neigte er sich zu seinem Ohr und slüsterte ihm aufgeregte Worte zu. Der Alte schien sie nicht zu hören. Seine ganze Ausmerksamkeit war auf den Eindringling gerichtet, der immer in der gleichen bescheidenen Haltung ihm gegenüber stand. Jett erhob er sich schwerfällig von seinem Lehnstuhl und schüttelte hestig den Kopf.

Ich will nichts weiter hören! Haben Sie mich verstanden, Pfeifer? heute Nachmittag um Bier. Für

jett — adien!

Die Augen in dem gelben Chinesengesicht verschwanden zwei Secunden lang völlig, dann blitzten sie unter den wimperlosen Lidern wieder hervor, schossen einen gistigen Blick gegen den jungen Mann und flogen zuletzt gegen die Zimmerdecke. Den Kücken krümmend wie ein gereizter Kater, machte er dem Alten seine Verbeugung und glitt dann über den weichen Teppich geräuschlos zur Thür hinaus.

Der Alte und der Junge ftanden einander eine Weile ftumm gegenüber. Dann wies der Erftere mit dem Rrudftod auf einen Stuhl und sagte: Segen Sie sich, Herr Wolfhardt. — So segen Sie fich doch! — Sie find also nicht gekommen, fich über irgend etwas zu beklagen? Man hat Sie mir als einen unruhigen Ropf geschildert. Wenn ich gewußt hatte - Sie haben ein gutes Geficht - wie alt find Sie?

Zweiunddreißig Jahr, Excelleng.

Zweiund - richtig. Nebrigens - feben Sie junger Wenn ich - wenn Sie irgend einen Wunsch hatten, ben ich Ihnen zu erfüllen im Stande mare -

Ich banke berglich, Excelleng. Ich habe ichon gefagt,

ich gebenke aus meiner Beimath fortzugeben.

Warum wollen Sie das? Sie fönnten es auch hier gut haben, besser als bisher. Sie sollten nie wieder belästigt werden, ich habe Sie jest tennen gelernt und -Sie haben mir Vertrauen eingeflößt. Ich bin ein alter Menschenkenner — obwohl nicht unfehlbar. Erft fürzlich habe ich Beweise davon erhalten - überhaupt - ich bin nicht so aut bedient, wie ich wünschte - selbst meine Nächsten - nun, wenn Sie aber durchaus fort wollen -

Bier ift das Gefuch, Ercellena!

Geben Sie!

Er warf einen Blid auf bas Schriftftud und fagte dann: Sie schreiben eine schone Sand.

Gin Schullehrer, Ercelleng, ber Schreibstunden geben

muß -

Reichen Sie mir die Feder, ich will meine Untersschrift — aber nein, es hat Zeit damit. Sehen Sie, wie mir die Hand zittert — die Jahre, die Jahre!

Er warf bas Blatt auf ben Schreibtisch, babei tamen ihm die Telegramme wieder vor Augen. Apropos! fagte er, tennen Sie bas? Was wiffen Sie bon biefem Berrn Smitt und bem Manne, ber angeworben werden foll? Sie find ber Mann, nicht mahr? Reine Ausflüchte! Sie find mir Wahrheit schuldia.

3ch betheure Em. Excelleng auf mein Gewiffen, von bem, worauf diefe Telegramme fich beziehen, weiß ich tein

Mein Freund, Berr von Friesen

Der Alte suhr in hellem Zorne auf. Sein Gesicht röthete sich noch tiefer. Ihr Freund! rief er, mit dem Stock ftampfend, Ihr fauberer Freund! Mit dem größten Wohlwollen habe ich ihn aufgenommen, und er - wie hat er mir's vergolten. Wenn er ein reines Gewiffen hatte. warum macht er sich unsichtbar? Warum stellt er sich nicht selbst und führt seine Vertheidigung?

Excelleng erlauben mir zu bemerken. Berr von Friesen hat keine Ahnung, daß Anklagen gegen ihn vorliegen. fühlt sich zu angegriffen, um sich in Berson zu verabschieden, und hat daher mich beauftragt, Gw. Ercelleng feinen Dant für alle erwiesene Gute und feine Ergebenheit auszusprechen, ba er morgen die Stadt verlaffen will, in ber Hoffnung, daß fein Zuftand durch eine Luftveranderung -

So mag er in Gottes oder des Teufels Namen gehen wohin er will, wenn ihm unfere Luft nicht bekommt!

Aber warum muffen Sie mit ihm geben?

Weil er mich brauchen tann, Ercelleng. Er ift mein ältefter Freund, und in meiner Anabenzeit - ich hatte fein fehr luftiges Leben, meine Mutter mar franklich und oft traurig gestimmt - da war Friesen immer bedacht, mir irgend eine Freude ju machen, mich gegen schlimme Rameraden zu vertheidigen. Das habe ich ihm nicht vergeffen, und Ercelleng - fügte er mit einem ftillen Lächeln hinzu — Schiller hat es ja schon gesagt: die Treue, sie ist tein leerer Wahn! Ich ftehe gang allein im Leben. Daß meine Schulmeisterei mich fehr glücklich machte, kann ich nicht behaupten — und ein wenig die Welt zu feben — Aber um Gottes Willen, Ercelleng, mas ift Ihnen?

Der Alte war plöglich in den Seffel gurudgefunken, mit vergerrtem Geficht, die Augen weit geöffnet, ber rechte Urm hing schlaff über die Lehne herab, aus dem entfarbten Munde drang ein unverständliches Lallen. Entjett fturgte der Sohn zu ihm bin und versuchte ihn aufzurichten. jaßte seine leblose Hand, befühlte sein Herz, das stockend und schwach zu schlagen fortsuhr, und in seiner Angst umherspähend, erblicke er die Klingel auf dem Schreibtisch und drückte hestig den Knops.

Sofort öffnete sich die Thur, das gelbe Gesicht des Polizeimanns spähte herein, und mit einem Sat war er bei bem Sessel. Langsam folgte ihm der hagere Wendland.

Was haben Sie ihm gethan? schrie Pfeifer. O ich wußt' es ja! Excellenz, hören Sie mich? Auf der Stelle hinaus, Sie! — nein, Sie bleiben hier, Sie sollen erst Rede stehen —

Der Herr Minister hat einen Schlagansall gehabt — eilen Sie zum Arzt — und benachrichtigen Sie die Tochter! — Gott sei Dank, er erholt sich ein wenig, die Angen bekommen wieder Leben — wie fühlen Sie sich, Excellenz?

Der Alte hob ein wenig den Kopf, der auf die Lehne des Stuhls zurückgefunken war. Er fah Einen nach dem Andern an, stammelte dann etwas Unverständliches und

ließ ben Ropf wieder finten.

Sie sollen ihm aus den Augen, Sie Unverschämter! rief der Polizeimann wüthend. Hören Sie nicht? Gehen Sie, Wendland, führen Sie den Menschen hinaus! Wir

fprechen uns fpater.

Hans Wolfhardt richtete sich ruhig auf. Sie eilen sogleich, den Hausarzt herbeizuholen, besahl er mit nache brücklicher Stimme dem Diener. Es lag etwas in seiner Geberde, was selbst die verhärtete Kammerdienerseele einschückterte. Während der Alte sich auf den Zehen hinausschlich, wandte sich Wolf zu dem Andern: Ich mache Sie dasur verantwortlich, Herr Polizeidirector, daß die Baronesse augenblicklich benachrichtigt wird. Ich bin sremd hier im Hause und weiß sie nicht aufzusinden. Ich wache indessen bei dem Kranken.

Auch Pfeifer widerstand dem gebietenden Blide nicht. Der Widerspruch, den er erheben wollte, verhallte in einem unverständlichen Murmeln. Dann rannte er aus dem

Bimmer.

Wolf beugte sich über das ganz weiße, kalte Gesicht und betrachtete es mit einem schmerzlichen Gesühl. Zusgleich war ihm seltsam wohl, daß er diesem Mann, dem er sein Leben lang sern geblieben war, in der Stunde der Noth so nahe sein durste. Mit ängstlicher Spannung besodachtete er die leisen Zeichen der wiedererwachenden Lebenstraft in den blassen, vornehmen Zügen. Wieder öffneten sich die halb erloschenen Augen und wurden von einem seuchten Glanz erwärmt, als sie dem Blick des jungen Mannes begegneten.

Wie fühlen fich Em. Excelleng? fragte Wolf leife.

Rennen Sie mich?

Der Alte hob langfam die linke Hand und tastete nach dem Arm seines Pflegers. Dann nickte er zweimal und sagte, kaum verständlich: Bleibe! bleibe! Nicht —

nicht fortgehn!

Sans Wolfhardt drückte die Hand, die nach ihm suchte. Dann neigte er sich und füßte diese Sand. Ich bleibe, sagte er. Seien Sie unbesorgt, lieber Vater! Ich verslasse Sie nicht.

## Zweiunddreißigstes Kapitel.

Gegen Mittag brachte ein Bote aus dem Minister-

haufe einen Brief an Ert. Wolf hatte geschrieben:

"Warte mit dem Effen nicht auf mich, lieber Freund. Ein Schlaganfall hat den alten Mann getroffen, als fein versteinertes Berg eben im Begriff mar, gegen mich aufauthauen. Der Argt meint, es fei feine Befahr fur bas Leben, wenn der Schlag fich nicht wiederhole, und Excellenz habe eine eiserne Constitution. Du begreifft aber, daß ich ihn unter diefen Umftanden nicht verlaffen tann, jumal er feiner fonderlich liebevollen Pflege genießt. Schwesterchen Sidonie hat erklärt, der Anblid des hulflofen Papa's fei au erschütternd, als daß ihr gartes, findliches Gemuth ihn ertragen könnte. Der alte Wendland ift ein Murrkopf und fast froh, daß fein geftrenger Bebieter ihm nun wie ein unmundiges Rind pariren muß. Sie scheinen ihn in der letten Zeit vielfach geärgert zu haben, und der Grimm darüber hat ihm das Blut ins Gehirn getrieben. Du weißt, daß ich ihm nie über das, was er an mir gethan und unterlaffen hat, boje gewesen bin. Jest vollends flogt er mir bas innigfte Mitleid ein, und wenn die Stimme des Bluts in ihm auch ein wenig spät erwacht ift, klingt fie mir um fo rührender. Ueberdies bin ich ber Gingige, ber seine gestammelten halben Worte, seine unbehülflichen Winke au deuten versteht. Darum will er mich beständig neben fich haben, und fein anaftlich flehender Blid folgt mir, sobald ich mich nur ein paar Schritte von feinem

Lager entferne.

"Wahrscheinlich werde ich daher auch diese Nacht und die nächsten Tage bei ihm bleiben muffen, mas ich meiner Alten zu fagen bitte. Wie es mit meiner schönen Unstellung als bein Privatsecretar, mit Madrid und meiner gangen diplomatischen Butunft werden mag, wiffen die Götter. Ich fürchte -

"Er hat mich eben wieder mit einem schmerzlichen Naturlaut zu sich gerusen, obwohl ich dies auf meinem Rnie in feinem Schlafzimmer hinkrigle. 3ch hatte nur an meine Leute geschrieben, daß ich vorläufig als Rrantenpfleger beschäftigt fei. Er nickte beruhigt. Er verfteht Alles, was man fpricht, aber die Zunge verfagt ihm ben Dienft. Er fieht außerordentlich ehrwürdig und großartig aus auf feinem Riffen, die Stirn wie aus reinem Elfenbein gemeißelt - - Jest eben wollte er wieder au trinken haben. Als ich ihm das Glas an die Lippen fette, taftete er nach meiner Sand, und ich fühlte einen leifen Druck. Der arme Alte! Er hat wenig Liebe genoffen, freilich auch wenig gegeben. Das nun das Ende! Deposuit potentes de sede.

"Reisest du wirklich morgen? Dann werden wir uns fürs Erfte nicht wiedersehen. Aber es ift beffer, Ert, bu gehft. Lag mich wiffen, wohin bu Briefe haben willft. Ach dante dir für deine alte Lieb' und Treue. Auf die meine, weißt du wohl, kannst du immer gablen, bier und überall. Lebwohl!

Dein

Wolf."

R. S. "Ich warne dich, meiner lieben Schwester nicht vor die Augen zu kommen. Die deinen möchten dann nicht ficher fein, nach einem hingeworfenen Wort an beine Abreffe, das fie fallen ließ, mitten in ihrem Gram um ben Baba. Sie mochte dir die Schuld beimeffen, als hatte bein plögliches Zurudtreten bem alten Berrn bie lebens. gefährliche Aufregung verurfacht. Armes Wefen!

ahnt natürlich nicht, wer jett fraft bes Naturrechts bei

dem Kranken ihre Stelle vertritt." - -

Nachbenklich legte Erk den Brief bei Seite und schrieb einen kurzen Abschiedsgruß. Diese Wendung des Geschicks erleichterte ihm den Entschluß, fortzugehen. Was ihn noch allein halten konnte, war die Nähe des Freundes, der um all seinen Kummer wußte und ihn so gelind ansaßte.

Rur Gins follte noch gethan werden.

Frau Betsty hatte ihm geschrieben, Lena's Weigerung, ihn noch einmal zu sehen, sei nicht zu erschüttern. Sie hege, wie sie erklärt habe, keinen Groll und werde seine Zukunst mit den besten Wünschen begleiten. Doch habe sie ihm nichts mehr zu sagen und sühle sich zu erschöpst, um eine aufregende Scene zu ertragen.

Es war ihm unmöglich, sich damit zu beruhigen, mit diesem Almosen in die weite Welt zu gehen, nachdem er

ben vollen Schat hinwegzutragen gehofft hatte.

So rüftete er zur Abreise, die morgen in aller Frühe stattsinden sollte, bat in einem kurzen Billet den Hossmarschall, sein Verschwinden bei den Herrschaften zu entsichuldigen; sobald er wieder "menschenmöglich" sei, werde er in Person für alle Huld und Enade seinen Dank abstatten. Dann am Nachmittag ging er zu Fuß, da er den neugierigen Gesichtern in der Pserdebahn ausweichen wollte, nach der Stadt.

Mühsam, mit schweren Gliebern und schwererem Herzen erstieg er die hohen Treppen zu Lena's Thurms wohnung. Die alte Hanne, die auf sein Klingeln geöffnet hatte, wollte ihn barsch abweisen, wurde aber sichtlich betroffen, als sie sein eingefallenes Gesicht und den Leidenszug um seine Lippen bemerkte, und stockte mitten in ihrer Rede.

Ich weiß, gute Hanne, sagte er, Sie haben strengen Besehl, mich nicht einzulassen, Ihr Fräulein ist unwohl — sehen Sie, das bin ich auch, nur noch viel kränker und vielleicht unheilbar. Es ist Christenpsticht, mich nicht abzuweisen, Hanne. Sie haben das Fräulein immer so treu

behütet und gepflegt, wie eine Mutter. Aber wenn Sie auch ihre leibliche Mutter wären, würden Sie mir diesen Abschiedsbesuch erlauben, glauben Sie mir das, liebe Hanne. Ich bleibe auch nicht lange. Für die zehn Minuten, die Sie mir gewähren — eine so kurze Henkersfrist — werde ich Ihnen ewig dankbar sein.

Die finstere alte Person zögerte noch einen Augenblick, bann trat fie guruck, ihn eingulaffen. Er nickte ihr bant-

bar zu und ging durch bas Vorzimmer.

Ohne anzuklopfen trat er langsam in das Atelier. Lena saß auf dem kleinen Echopha, die Hande müßig im Schooß. Als sie ihn erkannte, suhr sie in die Höhe und starrte ihn bebend wie eine Geistererscheinung an.

Er blieb in demüthiger Haltung nahe bei der Thur

ftehen.

Erschrecken Sie nicht, Madeleine, sagte er. Ich weiß, Sie haben es mir verboten, noch einmal zu kommen -Sie hatten mir Nichts zu fagen - auch ich habe Ihnen Nichts zu fagen, wenigstens Nichts, mas Sie nicht schon wüßten. Bielleicht aber tonnen Sie mir doch nachfühlen, daß es mir unmöglich ift, für immer fortzugehen, beladen mit bem Bewußtsein meiner Schuld und von bem letten vernichtenden Blid aus Ihren Augen ewig verfolgt. Ich will Nichts als Sie bitten, diefen Blid von mir zu nehmen. Sie haben doch einmal beffer von mir gedacht, Madeleine, jogar mir die überschwängliche, jo ganz unverdiente Chre erwiesen, mich Ihrer Liebe murbig zu halten. Es mare freundlich von Ihnen, wenn Sie fich daran erinnern konnten und jest, da ich dies Alles verscherzt habe, mir einen Abschiedsblick mit auf den Weg geben, der mir - den ich Ihnen -

Die Stimme versagte ihm. Er stand unbeweglich und wartete wie ein armer Sünder auf sein Urtheil. Erst nach einem langen Schweigen kam es von den zitternden Lippen der schlanken dunklen Gestalt dort in der Ecke:

Ich habe Ihnen sagen laffen — ich wurde ohne Groll an Sie benten. Sie wiffen, ich sage immer, was ich meine.

Auch daß es mich fehr schmerzt, daß es dahin hat kommen muffen - und überhaupt - wie Sie mich fennen, mußten Sie ja wiffen, dag ich nicht aus feindseliger Gefinnung ein lettes Begegnen nicht wünschte, fondern weil es beffer ift - für uns Beide - ich habe fo viel gelitten in diefer

Beit - Sie hatten mich schonen follen!

Sie fant auf das Sopha gurud, und er trat näher heran. Nun wohl, Madeleine, fagte er, fo verzeihen Sie mir auch bas und legen es ju ber anderen großen Schulb. Begen die wiegt es doch nur federleicht. Denn mit einem besperaten Menschen geht man nicht ftreng ins Bericht. Aber nun fei's genug! Run ich Ihre liebe Stimme wieder gehört habe, so viel sanfter, als das lette Mal, will ich mein Berg zu bezwingen suchen und gehen. Geben Sie mir nur noch einmal Ihre Sand und einen guten Blid bagu - und es foll aus fein - für Gie menigftens!

Er hielt ihr schüchtern die Sand entgegen und fah mit tiefer Bewegung auf ihr schones, reines Geficht herab, bas die Spur burchgeweinter Nachte trug. Gben hob fie ben Ropf ein wenig und dann auch zögernd eine ihrer Bande, die feine noch einmal zu faffen, da öffnete fich die Thür, und Steinbach trat ein. Bor dem unberusenen Störer trat Erk in aufloderndem Ingrimm zurück.

Liebe Freundin - hörte er die Stimme des verhaßten Rivalen, der eilfertig herantrat, einen Brief in der Sand aber Sie find nicht allein — nun, es thut Richts —

Auch das Mädchen hatte fich erhoben, eine tiefe Röthe war in ihr Geficht geschoffen. Der Gindringling achtete aber nicht barauf, so wenig wie auf die finftere Miene, mit ber Ert fich abtehrte.

Ich bringe Ihnen eine große Neuigkeit, liebe Lena, fagte er — nein, herr Legationsrath, es ist tein Geheimniß, am Ende find Sie ja auch schon eingeweiht -

Dann wieder zu bem Madchen gewendet: Bor einer Stunde habe ich diefen Brief erhalten. Was fagen Sie? Ein junger Samburger, Berr Beinrich Smitt, Sohn eines Rheders, der nach Allem zu schließen ungeheuer reich fein

muß, fragt bei mir an, ob ich an einer Reise um die Welt Theil nehmen wolle, die er schon in allernächster Zeit ansutreten gedenke. Eine wissenschaftliche Reise — er selbst ist Zoologe und will die Fauna der Meerestiesen durchssorschen. Doch wünsche er die Expedition auch für die Botanik ergiedig zu machen, und wenn ich meine hiesigen Verpklichtungen so rasch nicht lösen könne, würde er allensalls die Abreise noch eine weitere Woche oder zwei hinausschieden. Sie begreisen, theure Freundin, daß diese unvershofste Ausslicht, meinen alten Lebenswunsch zu erfüllen, mich schwindlig gemacht hat. Ich habe mich erst ein wenig sinden und sassen müssen, bis ich hierher eilen konnte.

Er schwieg und sah durch die Brille wie ein Mensch, der sich darüber klar zu werden wünscht, ob er wache oder träume, im Zimmer umber. Als Keins der beiden Anderen

ein Wort fagte, fuhr er gang treubergig fort:

Nicht wahr, auch Sie wiffen nicht gleich, was Sie dazu sagen sollen. Wenn ich nur verstünde, wie der Hamburger Herr gerade auf mich — meine bisherigen Arbeiten sind doch nicht so bedeutend, obgleich die Fachsleute sie anerkannt haben; ja wenn unser großes Werk, liebe Freundin, schon heraus wäre — sagen Sie mir offen, Verehrtester, habe ich Ihnen am Ende diesen ehrenvollen

Ruf zu banken?

Wenn Sie mich aufs Gewissen fragen, erwiderte Erk—
er vermied es, Lena's Blick zu begegnen — allerdings habe
ich einen bescheidenen Antheil daran. Den jungen Herrn
Smitt lernte ich in Calcutta kennen — als einen eistigen
Natursorscher und vollkommenen Gentleman. Schon damals
trug er sich mit dem Gedanken, seine Forschungen im
größten Stil sortzusehen — die Mittel seines Papa's erlaubten es ihm — es sollte ein eigenes Schiff zu der Weltsahrt ausgerüstet werden — Gelehrte aller naturwissenschaftlichen Disciplinen wollte er anwerben, auch ein Botaniker war in Aussicht genommen. Kurz ehe ich von Berlin
abreis'te, schrieb er mir, der Betreffende sei inzwischen gestorben und er um einen Ersah verlegen. Als Sie mir

nun hier in der ersten Stunde, da ich die Ehre hatte, Sie kennen zu lernen, von ihrer leidenschaftlichen Sehnsucht sprachen, die Pflanzenwelt fremder Erdtheile mit Augen zu sehen, mich beneideten, daß mir Unwürdigem dies Glück zu Theil geworden war, dachte ich gleich an den guten Freund in Hamburg und schrieb an ihn, vielleicht würden Sie sich entschließen können. Aber ehrlich gesagt, hernach schien es mir — da Sie sich inzwischen verlobt

hatten —

Das ift es ja eben, was mich in eine solche Aufregung verfett hat, fiel der Doctor ihm ins Wort. Denn benten Sie, Lena, auf drei Jahre ift die Sache angelegt, und möglicherweise kann die Beimkehr fich noch länger hingusziehen. Ich bin also in einen schweren Conflict gerathen, zwei ernste Pflichten stehen vor mir: die gegen meine Wiffenschaft und die Bergenspflicht. Aber nein, bas Wort pakt nicht — auch die Wissenschaft ift mir ja Bergens-Welche Entscheidung foll ich treffen? Eine junge Frau auf bas Schiff mitzunehmen, wird nicht moglich fein. und daß ich mich vorher mit Ihnen vermähle, um Sie bann fofort für fo lange Zeit gurudgulaffen, bavon tann doch nicht im Ernst die Rede fein. Dagegen als Bräutigam abzureifen, ins Ungewiffe, ob ich überhaupt zurückfehre, nicht unterwegs burch einen Orfan ober fonft einen tudiichen Bufall ums Leben tomme - und meine Braut fage indeffen zu Saufe und verlore ihre schönften Jugendjahre ich mußte ein talter Egoift fein, Ihnen das jugumuthen. Es ist wohl das qualvollste Dilemma, in welchem ein glücklicher Brautigam fich jemals befunden hat.

Er lief durch das weite Gemach auf und ab, während die beiden Anderen in ihrem Schweigen verharrten. Dann

trat er wieder vor Lena hin.

Sagen Sie boch ein Wort, geliebte Freundin! Es versteht sich ja von selbst, daß ich die Sache einsach aufsgebe, wenn Sie dagegen sind. Bon Ihnen allein soll es abhangen — Sie haben mein Wort, ich würde mich entsehrt glauben, wenn ich es zurücknähme. Warum schweigen

Sie so beharrlich? Sind Sie ungehalten auf mich, daß ich überhaupt von einem Streit der Pflichten sprechen kann? Sie sind sreilich kein Mann. Ein Weib urtheilt anders, als wir, und hat von den Pflichten des Mannes gegen seine Lebensausgabe keine Vorstellung. Herr von Friesen wird mich verstehen und sich in meine verzweiselte Lage hineindenken können. Nicht wahr, Herr Legationsrath?

Ich bedaure, versetzte Erk trocken, ich habe keine wissensichtlichen Passionen und kann mir überdies nicht vorstellen, wie Demjenigen zu Muthe sein muß, dem Fräulein

Madeleine ihr Berg und ihre Sand angelobt hat.

Steinbach wollte etwas erwidern, doch verstummte er, als er das Mädchen jest mit einer seltsam berben Stimme

fagen hörte:

Sie haben vollkommen Recht, lieber Freund, ein Weib kann nicht ganz nachfühlen, was jett in Ihrer Seele vorgeht. Das aber darf ich Ihnen nicht verschweigen, daß ich es mir nicht verzeihen würde, Sie an der Lösung Ihrer Lebensaufgabe gehindert zu haben. Und da ich mir nicht zutrauen kann, Sie durch das häusliche Glück, das ich Ihnen zu bereiten hoffte, für den Berzicht auf so viel wissenschaftlichen Gewinn zu entschädigen, gebe ich Ihnen ohne Groll Ihr Wort zurück und betrachte Sie von diesem Augenblick an nur als einen mir herzlich zugethanen Freund, der seine volle Freiheit hat, ohne mich so glücklich zu werden, wie ich es ihm wünsche.

Ihre innere Erregung hatte sie bei den letzten Worten kaum bewältigen können. Nun neigte sie leise das Haupt gegen die beiden Männer und stieg langsam die Stufen in ihr Thurmzimmer hinauf, dessen Thür sie hinter sich

zuschloß.

Steinbach war von diesem solennen Abschied dergestalt überrascht, daß er mit offenem Munde ihr nachstarrte.

Dann wandte er fich zu Ert.

War das nun ihr lettes Wort? Ist es wirklich ihre Meinung, daß sie — ohne Groll — ich kann mich noch nicht darein finden — sagen Sie, glauben Sie, daß ich ihr sehr weh gethan habe? Mein Gott, so war es ja

nicht gemeint! Aber Sie werden mir zugeben -

Alles, was Sie wollen, werther Herr. Zunächst aber dünkt mich, haben wir Beide hier Nichts mehr zu suchen. Wie ich das Fräulein kenne, wünscht sie jetzt mit ihren Gedanken allein zu sein.

Ich werde ihr schreiben! rief der Andere. Nein, so können wir doch nicht — man bespricht dergleichen doch freundschaftlich — mein Gott, eine Lebensfrage wie

diefe -

Ein Mädchen, das Charakter hat, pflegt gerade Lebenssfragen mit einem Ja oder Nein zu entscheiden. Wenn Sie mir solgen, Herr Doctor, sparen Sie Ihre Tinte sür den Brief an Herrn Heinrich Smitt, nehmen Sie ohne Weiteres an und sügen Sie einen Gruß von mir hinzu. Ich sreute mich aufrichtig, daß ich ihm diesen Dienst hätte erweisen können.

Der rathlos bestürzte Blick, mit dem der Doctor ihn ansah, hätte jedes Anderen Mitgesühl erregt. Erk strebte nur sortzukommen.

Steinbach aber befann fich einen Augenblick, ging bann nach ber Thur, die jum Thurmzimmer führte, und

pochte schüchtern an.

Meine theure Freundin, rief er hinein, wollen Sie mich wirklich so verabschieden, ohne mir noch ein Wort zur Verständigung zu gönnen? So war es ja wirklich nicht gemeint. So wichtige Dinge — mit wem soll man sie besprechen, wenn nicht mit seiner besten Freundin? Und die Entscheidung sollte ja von Ihnen abhängen, in Ihre Hand wollte ich mein Schicksal legen — können Sie mir so unerbittlich zürnen?

Rein Laut kam aus dem Thurmzimmer. Roch fünf Minuten stand der Fragende vor der verschlossenen Thür.

Dann wandte er fich feufzend ab.

Ich werde ihr schreiben, sprach er vor fich hin. D genje, XXVI. neber allen Gipfeln.

verehrter Freund, war je ein Mensch in einer ähnlichen

Lage? Und Sie meinen, es fei Alles aus?

Rommen Sie, versette Erk. Sie sind nicht der Einzige, dem sich diese Thür nicht wieder öffnen wird. Aber Sie wird die tropische Flora trösten und die Musion, eine Lebensausgabe zu erfüllen. Hoffentlich werden Sie nicht seekrank.

So führte er ihn aus dem Zimmer.

## Dreiunddreißigstes Kapitel.

Eine Woche nach biefen Creigniffen brachte Sanne ihrem Fräulein einen Brief, bei bessen Anblick bie bleichen Wangen bes schönen Mädchens eine bunkle Glut überflog.

Sie war eben beschäftigt, ihr Malgerath in einen tleinen Roffer ju thun. Um nächsten Morgen wollte fie ben Ausflug in bas nahe Gebirge antreten, ju bem fie in der tiefen Verftörung ihres Gemuths durch die letten Erlebniffe die Rraft noch immer nicht hatte erschwingen können. Aber Betin hatte darauf bestanden und ihr gulegt gefagt: Du bift fterbenstrant, Liebche. Glaubit du bann, daß ich bich vor meine fichtliche Auge werd' zu Grunde gehe laffe? 3ch tomm' morge fruh mit einem Wage und schlepp' bich auf und babon, und wir wolle boch febe, ob zwei garftige Mannsbilder, die allebeide nix tauge, ein rechtschaffen Madche unter die Erd' bringe konne, fo lang es noch grune Bäum' und e golbene Sonn' und gute treue Freundschaft giebt, die dem Teufel die Bahn' weise that', wann er nach so ei'm arme Engel die Kralle ausstrecke möcht'. Punktum. Und bift du nit willig, fo brauch' ich Gewalt, und bein Bensbarm wird mir helfe, dich fort ju transportire.

Sie hatte fich brein ergeben, willenlos, ohne jede Hoffnung, in andrer Luft ein anderes Berg zu bekommen.

Und nun fam biefer Brief.

Sie mußte sich auf einen Stuhl niederlassen, faß und sah vor sich hin, ohne den Muth, den Brief zu öffnen. Hanne

stand vor ihr; das treue alte Geschöpf ahnte wohl, daß eine neue Prüfung über ihre junge Herrin hereinstürmte. Aber sie kannte sie zur Genüge, um zu wissen, daß sie alles Schwere zunächst mit sich allein durchkämpfen mußte. So schlich sie sich, ohne ein Wort zu sagen, kopsichüttelnd in ihre Küche hinaus.

Sobalb Lena sich allein fah, riß sie mit zitternben Banben bas Couvert auf und las mit klopfenben Bulfen,

mas Ert geschrieben hatte.

"Ich komme boch noch einmal, Mabeleine, so fest ich mir vorgenommen hatte, Ihnen für immer zu verstummen. Aber eh' ich in meine Berbannung gehe, müssen Sie doch noch ein letztes Wort hören, das mich Tag und Nacht nicht ruhen läßt, mitten in meinen amtlichen Geschäften mir im Ohre summt und mich so peinigt, daß die Menschen, mit denen ich zu thun habe, mich fragen, ob ich krank sei.

"Alls ob ein Mensch, der zu leben aufgehört hat,

frant fein fonnte!

"Ich fann aber ben diplomatischen Sargbeckel nicht über mich zufallen laffen, ehe ich Ihnen gefagt habe: ich weiß, Madeleine, daß ich Ihnen wehgethan habe, als ich burch das, was Ihnen eine schnöbe hinterlift scheinen mußte, das Band, das Sie an jenen waderen Mann fnupfte, gerriß. Und weiter muß ich Ihnen bekennen, daß ich keine Reue defhalb empfinde, fo wenig wie ein Arat über die Schmerzen einer Operation, die er für nothwendig hielt, um ein gefährdetes Leben zu retten. Auch das aber follen Sie mir nun glauben, daß nicht ber leifeste Bedante an einen eigenen Gewinn dabei im Spiele mar, als ob bies gerettete Leben jemals mir gehören konnte. Rein, Madeleine, es ift aus, für immer, ich beuge mein Saupt ber ehernen Nothwendigkeit. Nur für fo felbstisch durfen Sie mich nicht halten, daß ich ein Blud, das ich durch eigene Schuld bericherzt, teinem Anderen gonnte. Wenn ich bei meiner Rudtehr Sie als die Braut eines hochgefinnten, Ihrer Liebe murdigen Mannes gefunden hatte, - fo mahr ich nie mehr felig werben fann, ich hatte mich mit bitterem

Rummer und Neide, aber ohne Groll gurudgezogen, an meine Bruft geschlagen und mea culpa, mea maxima culpa gestammelt. Nehmen wir an, Sie hatten meinen Freund Bans Wolfhardt tennen gelernt, den ich für einen der reifften und adligften Menschen halte, die mir je begegnet find, und Ihr Berg hatte fich ihm zugeneigt - die Götter wiffen, daß ich allen Segen des himmels auf diefe beiden theuren Baupter herabgefleht hatte. Aber fo wenig ein Mensch Ihrer werth fein kann, der jemals nur für eine furze Frist der wahnwißigen Verblendung anheimfallen tonnte, jenfeits von But und Bofe gu fteben, fo wenig darf die Augen zu Ihnen erheben, wer in dumpfer Selbstgenügfamteit und Rechtfertigkeit fein Leben Diesfeits von Gut und Bofe verträumt, ohne je durch die Sturme feines Bluts auf die wilde Gee ber Berfuchung hinausgeschleudert zu werden.

"Und diesen Mann — Sie gestanden es felbst hatten Sie nicht einmal erwählt, weil Ihr Berg, das ja unverantwortlich ift, Sie unwiderstehlich zu ihm hinzog. Sie hatten fich an ihn angeflammert, um im Rampje gegen mich einen Schirm und Schilb an ihm zu haben. Ware ich nicht wieder in Ihr Leben getreten, niemals hatten Sie das Ihre ihm hingeopfert. Denn ein Opfer mar' es gewefen, und da ich es verschuldet hatte, war es an mir, es ju verhindern, um jeden Preis, felbft um den einer plöglichen, schmerglichen Auftlärung, wie fehr Sie diefen

"Freund" überschätt hatten.

"Nun ift's vom Bergen, und mir bleibt Richts mehr als der Bunfch, Ihr Leben möchte fich fo hell und fonnig geftalten, daß Ihnen fein Blutstropfen mehr vom Bergen fällt, wenn die Gestalt eines Menschen, der Ihnen viel zu Leide gethan, als ein flüchtiger Schatten jemals wieder in Ihrer Erinnerung auftaucht.

"Leben Sie wohl!

Grf."

Der Brief war ihr aus der hand geglitten und lag in ihrem Schoofe, fie hatte die Augen zugedrudt, und ihr Ropf war vor der Schwere ihrer Gedanken wie in Ohn-

macht jurudgefunten.

So fand sie die Freundin, als sie eine Stunde später bei ihr eintrat, nachzusehen, wie weit die Vorbereitungen

gur Reife gediehen feien.

Hanne hatte ihr draußen gefagt, es fei ein Brief gestommen — von Ihm. Fräuleinchen habe feitdem keinen Laut von sich gegeben. Die gnädige Frau möcht' um Alles in der Welt nicht zugeben, daß der schreckliche Mensch sich wieder herandränge, nachdem er endlich einmal seinen ver-

dienten Abichied befommen habe.

Um Gottswille, Kindche, du siehst ja schrecklich auß! rief die Gute, als sie einen Blick in das entgeisterte Gessicht geworsen hatte. Ist's wahr, was die Alte sagt? Er hat noch einmal geschriebe? Gelt, er will sich wieder einschmeichle, sich lieb Kind mache? Aber nix da, Herr Pfissicus! Wir kenne jett Ihre Schlich'! Den Streich mit dem Steinbach — ei na, den hab' ich ihm von Herze vergebe. Aber wann er sortsährt, mei Schatz zu tribulire, der nu eimal nix von ihm wisse will — nein, jett soll er emal Ruh' gebe, wir brauche ihn nit, wir sinde als noch Zehn für Ein'n, wann wir nur in dem langweilige Philisternest nit hocke bleibe, und hinterm Berg wohne auch noch Leut'. Geh, komm, Herzche, rappel dich zusamme. Was schreibt er dann, der gottlose Mensch, der Macchiavell? Dars ich's lese?

Mit einer matten Hand reichte Lena ihr den Brief. Betsn sehte ihre Lorgnette auf und ging ans Fenster, wo sie sich eine geraume Zeit in die Lectüre vertieste, nur hin und wieder mit einem Naturlaut, der nicht nach Entrüstung

flang, ihren Gefühlen Ausdruck gebend.

Endlich stand sie rasch auf und kehrte zu der Freundin zurück. Ihr Gesicht war lebhast geröthet, in ihren Augen

schimmerte es feucht.

Haft du dir dann schon ausgedacht, Liebche, sagte sie, was du ihm antworte willst? Ra, ich will dir's sage: daß du hättst reise wolle, nur e bische in die Berge mit

der Betsty und schon dein' Koffer gepackt hättst; aber auf den Brief hin frügst du bei ihm an, ob er nit komme woll' und dich lieber mit nach Madrid nehme.

Betin!

Ja, Lenche, bas ist mei' Meinung, und wann bu's recht überlegst, es bleibt dir gar nix Anneres übrig. Den Brief kann nur e frenzbraver Mensch geschriebe habe, und was er auch früher sür dumme, nixnutige Streich' ausgeheckt hat, man soll sei'm Bruder siebe mal siebezig Mal verzeihe, steht in der Bibel, zumal wann der Bruder en so reizender Mensch is und e so rechtschaffne Reu hat. Geh, sei kei' Närrche, setz dich da gleich hin und schreib's em, und wann dein Herzche noch zu zabbelich is und zu voll zum lebersließe schwarz auf weiß, will ich's ihm schreibe. Dars ich? Du kannst's hernach lese.

Ein schwaches Lächeln flog über Lena's blaffen Mund. Ich fann's noch nicht faffen, hauchte fie. Ich glaubte, ich

fei fertig bamit, und jest -

Das ift alles dumm Zeug, verzeih, Kind! Kei' Wunder, daß dich's angreift. Aber du sollst auch nur mit dir mache lasse. Oder bist du so neidisch, daß du mir den Kuppelspelz nit gönnst? Ich muß ihn ohnehin theile mit dem Herrn Hans Wolfram oder Wolfrath, von dem er ein so ausbündig Wese macht — "der reisste und adligste Mensch" — wahrhastig, so hat er geschriebe. Nein, der wär' doch kei' Mann für dich gewese mit seine Sommersprosse und dem graue Röcke, odwohl ihn Beides nit schlecht kleidt. Aber das gehört jest nit hierher. Komm, geb mir Feder und Tinte, ich will das Eisen schmiede, so lang es heiß ist.

Sie lief zu bem Tischehen in Lena's Cabinet, wo fie Schreibgerath vorrathig wußte, feste fich eilig zurecht und

ließ die Feder flint über das Papier laufen.

Nach fünf Minuten sprang sie wieder auf und trat, das Blatt hoch haltend, zu Lena hin, die regungslos auf ihrem Plat geblieben war.

Ru hör, Goldfind, rief sie, und sag, ob diese diplomatische Note nit jedem Klosterbruder Chr' gemacht hatt'! "Geehrtester Herr Legationsrath!

"Meine Freundin Lena beauftragt mich, Ihnen zu sagen, daß sie Ihr geschätztes Schreiben empfangen hat und Ihnen dankbar ist, daß Sie sich die Mith' gegeben haben, sich aussührlich über gewisse bedenkliche Punkte zu vertheidigen. Da sie aber das mündliche Versahren vorzieht, stellt sie Ihnen anheim" — du siehst, Liedche, ich red' ganz diplomatisch-kalkblütig, nit wie's eigenklich heiße sollt', "wär's ihr heißester Wunsch"; man muß den Herrn als noch e bische zapple lasse — also: "stellt sie Ihnen anheim, od Sie nicht kommen möchten und das Weitere gemüthlich besprechen, was, wie ich nicht zweisle, zu einem allseitig besriedigenden Ergebniß sühren würde.

"Mit vorzüglicher Hochachtung

Ihre ergebenfte --."

Was sagst du jett? Gelt, ich würd' nit übel dazu passe, als Diplomaterau am User des Manzanares e Roll' zu spiele. Und wann du jett nit Vernunst annimmst und Gnade vor Recht ergehe-lässt, sisch' ich dir den prächtige Mensch doch noch vor der Ras' weg und tröst' ihn, so gut es gehe will, darüber, daß er sein Herz an ein Bild ohne Gnade verlore hat.

Sie umarmte Lena stürmisch und lief dann mit ihrem Brief, ohne eine Erwiderung abzuwarten, so eilig davon, als sürchte sie, in ihrer diplomatischen Bermittlung noch

irgendwie aufgehalten zu werden.

Mit wendender Post traf am andern Tage Ert's Antwort ein. an Betsp gerichtet.

"Meine verehrte, liebenswürdige Freundin!

"Ich kann Ihnen nie genug banken, daß Sie sich meiner so gütig angenommen haben. Denn ich vermuthe, nur Ihrer Fürsprache habe ich's zu danken, daß mir Berurtheilten noch eine mündliche Appellation vergönnt werden

soll. Und doch, ich bin so tief eingeschüchtert, ich sehe auch in dieser scheinbar günftigen Wendung nur einen Ausschub meines endgültigen Schicksals. Oder sollte ich sie so zu beuten haben, daß ein himmlisches Erbarmen mir Bes gnadigung erwirft hat — vielleicht hat mein Brief eine allzu klägliche Tonart angeschlagen, wider meinen Willen — was wäre damit gewonnen? Was ich der vollen, übersschwänglich herrlichen Liebe um meinetwillen nicht mehr danken soll, das mag ich auch aus der Hand der Barmscherzigkeit um Gotteswillen nicht entgegennehmen.

"Es ist also besser, ich bleibe fern. Aber Ihnen und — ihr bin ich für so viel guten Willen auss Reue

tief verschuldet.

Erf."

Du, sagte Betsy, als sie der Freundin den Brief brachte, jest bin ich mit mei'm bische Latein zu End'. Entweder es sängt an bei ihm zu rapple vor Melancholie, oder er ist eine abgeseimte Kosette und will sich jest bitte lasse. Jest mußt du in die Action trete. Eine Antwort bist ihm ja ohnehin noch schuldig, und er hat am End' Recht, sich auf Zwischepersone nit zu verlasse.

Lena nahm ein Blatt und schrieb, ohne sich zu besinnen,

bas lakonische Telegramm: "Romm! Deine Lena."

:

Am späten Abend des nächsten Tages — Hanne hatte ihrer Herrin schon gute Nacht gesagt und war eben im Begriff, den Riegel an der Flurthür vorzuschieben — da wurde leise die Klingel gezogen.

Sie wunderte sich, wer zu dieser Stunde noch kommen möchte. Als sie öffnete, stand eine hohe Männergestalt, ganz dunkel gekleidet, einen breiten schwarzen Filzhut tief in die Stirn gedrückt, vor ihr.

Sie wußte fofort, wer es war.

Ohne ein Wort zu sprechen, nur mit einem leichten Kopfniden sie begrüßend, trat er an ihr vorbei, ging durch

das Borzimmer, das von dem Küchenlämpchen nur schwach erleuchtet war, und faßte den Griff der Thür, die in das Atelier ging.

Fräulein ist schon zu Bett, Sie dürsen nicht mehr

hinein! rief die alte Suterin heftig erschrocken.

Ich darf, hanna, denn ich muß, tam die Antwort

zurück. Das Fräulein hat mich gerufen.

Damit öffnete er die Thür und verschwand im Innern. Wohl zwei Stunden, die der Getreuen eine Ewigkeit dünkten, währte es, bis er wieder herauskam. Gute Nacht, Hanna, sagte er, ihr die Hand hinhaltend. Seien Sie mir nicht böse, daß ich Ihre Nachtruhe verkürzt habe. Sie werden jest um so saufter schlasen, wenn Sie wissen, daß Ihr Fräulein glücklich ist und mich glücklich machen will. Gehen Sie noch hinein und gratuliren Sie der neuen Braut.

Damit schritt er an ihr vorbei und langsam die hohe

Treppe hinunter. —

Was in jenen zwei Stunden zwischen den beiden so lang Getrenuten gesprochen worden war, Keines von Beiden hat es je auch der vertrautesten Freundesseele wiedererzählt. Als Betsy am anderen Tage kam, sich zu erkundigen, welche Antwort auf das einfilbige Telegramm gekommen sei, sagte Lena nur: Die beste, die ich mir wünschen konnte: er selbst.

Run ift Alles flar zwischen uns.

Riemand hat je geahnt, daß in jener Racht der so räthselhaft rasch Berschwundene zu einem kurzen Besuch in seiner Baterstadt wieder erschienen war. Die Pforte am Thurmslügel des Schlosses war zufällig offen gestanden, da eine der Dienerinnen einen Rachtbesuch empfangen hatte. Und unentdeckt, wie er Abends gekommen, war Erk mit dem Mitternachtszuge nach der Reichshauptstadt wieder zurückgereis.

## Pierunddreißigstes Kapitel.

Sechs Wochen waren feit diefen bentwürdigen Aben-

teuern ins Land gegangen.

lleber der fürstlichen Haupt- und Residenzstadt Blendsheim brütete die hochsommerliche Mittagssonne so nachsbrücklich, daß die Siesta der guten Bürger noch tieser und schlummertrunkner zu sein schien, als in jener Pfingstwoche, in der wir sie zuerst kennen sernten. Selbst die Kätzchen hatten sich von den besonnten Bänken vor den Häusern in schattige Winkel geslüchtet; die Schulzugend, die sich der Hundstagsserien ersreute, spielte nicht auf den Gassen, und der eine der beiden Polizeidiener, der gerade Dienst hatte, machte seine vorgeschriebene Runde noch schläfriger und häusiger gähnend als sonst und hatte zwei Knöpse der engen Unisorm reglementswidrig ausgeknöpst.

Als er nun die Brücke überschritt, die aus der oberen Stadt in die Neustadt führte, stutte er trot seines dienstelichen Phlegmas doch ein wenig und griff respectvoll an den Hut. Denn mitten auf der sonnigen Straße sah er einen hochgewachsenen Herrn daherkommen, mit so elastischem Schritt und sröhlich umherblickenden Augen, als spüre er allein unter allen Lebendigen die Flammenmacht des Hundsgestirnes nicht, oder trage eine Feuerkrast im Busen, die ihn gegen all den Mittagsspuk geseit habe.

Auch der Fremdling, der einen ganz weißen, sehr eleganten Sommeranzug trug, lüftete den Hut, einen weißen indischen Touristenhelm, und schwenkte ihn sogar ein wenig zum Gruß gegen ben Wächter der öffentlichen Ordnung. Dann aber lenkte er in den Garten des Gasthoss zum "Stern" ein, vor dessen Thür der Wirth und das gesammte Kellnertrüppchen, die ihn dort erwartet zu haben schienen, ehrerbietig sich verneigend ihn begrüßten.

Er hielt sich aber nicht lange auf, sagte, sein Gepäck folge ihm vom Bahnhof nach, und er bitte, es wieder in die Zimmer zu bringen, die er vor sechs Wochen innegehabt, fragte den Wirth, ob er ihm eine der schönen Rosen schenen möchte, die im Vorgarten in voller Blüte standen, und steckte sie sich ins Knopsloch. Dann wanderte er über die Brücke in die obere Stadt dem Schlosse zu.

Seine Erscheinung schien das Städtchen aus seinem Rachmittagstraum zu wecken. Ueberall suhren schlaftrunkene Gesichter an die Scheiben, Kinder kamen auf die Straße gelausen und gaben dem weißen Herrn, der mit dem bestlügelten Schritt eines Siegers dahinging, das Geleit. Es hatte sich endlich ein solcher Schwarm an seine Fersen gesheftet, daß er, sich seines Gesolges zu entledigen, vor der alten Obstwerkäuserin an der Ecke stehen blied und ihr ihren ganzen Kram abkauste. Dem ältesten Mädchen trug er dann auf, die Kirschen, Frühbirnchen und Pfläumchen nebst allerlei Naschwerk, das die Frau seilgehalten, unter ihre kleinen Gesährten zu vertheilen, und ging eilig weiter.

Er sollte aber noch einmal angehalten werden. Vor seiner Apotheke stand Herr Theobald Stieglit, barhaupt, in einer hellgestreisten Teinwandjacke, bemüht, die Marquise über dem Schausenster heradzulassen, ehe die Sonne die vielen Flaschen und Büchsen dahinter erreichte. Der Fremdeling wollte an der wunderlichen Gestalt, die ihm den Rücken zukehrte, vorbei, konnte aber in seiner übermüthigen Laune sich nicht enthalten, ihm zuzurusen: Guten Tag, Herr Poet! Was macht die Unsterblichkeit? — Da wandte sich Jener um, erkannte den Grüßenden und eilte mit srohem Gesicht auf ihn zu.

Das ist aber einmal eine Freude, Berr Legationsrath!

rief er. Willfommen in ber Baterstadt! Ja, wer hatte das gedacht! Des Schicksals Sterne freisen rathselhaft. Mis wir uns zulett faben — Sie erinnern fich — ich glaubte, jener Abend fei der schönste meines Lebens wie manchem Dichter flicht die Mitwelt feine Rrange, und ich war öffentlich so geehrt und durch huldvolles Lob des edlen Fürstenpaares ausgezeichnet worden — ich ließ mir nicht träumen, daß man noch gludlicher werben fonne, wahrhaftig — aber bas tann ich Ihnen unmöglich hier auf ber Strage - fommen Sie in Die Apothete, ich habe ein erfrischendes Getrant in Bereitschaft - nein, ich will Sie nicht lange aufhalten — ich weiß, Sie haben Wichtigeres vor, und dem Glücklichen schlägt keine Stunde — ist es wahr? morgen schon die Hochzeit? Meine ehrerbietigste Bratulation, Herr Legationsrath - die gange Stadt freut sich mit — aber auch ich — nur fünf Minuten, mein versehrter Gönner, daß ich Ihnen erzählen kann, welchen Rrang die Götter meiner bescheidenen Dichterftirn gegonnt haben.

Und fo mußte fich Ert, dem der Boden unter den Füßen brannte, in die helldunkle Apotheke führen laffen und dem aufgeregten Dichter ftill halten, der ihn auf einen Stuhl nöthigte und ihm dann, mahrend er ihm ein Blas Sodamaffer mit einem Fruchtfästchen mischte, vor Gifer fich überstürzend, die Geschichte seines Glücks vortrug. Er werde fich an den Abschnitt "Liebesleid und «Lust" in den "Memnonstlängen" erinnern. All diefe Gedichte feien - jest fonne er ja den Ramen nennen — an Fraulein Dorette, die einzige Tochter des Schloßhauptmanns gerichtet gewesen, die fich aber gegen fein scheues und treues Werben fehr sprode verhalten habe. Er fei deghalb der tiefften Melancholie versallen und, da er ihr ewige Treue gelobt, darauf gesaßt gewesen, fein Leben einfam zu vertrauern. Gines Abends aber — wenige Tage, nachdem Herr von Friesen die Stadt verlaffen - er, Stieglit, habe hinter feinem Ladentisch gestanden und eine Arznei praparirt, - da sei plöglich die Thur gang facht geöffnet morben, und die Geliebte habe

vor ihm geftanden, schöner als je, da ihr vor Verwirrung und heimlicher Angst die Wangen geglüht hätten, ungefähr wie damals im lebenden Bilde unter dem Rebkranz. Sie habe mit niedergeschlagenen Augen gelispelt, ob er ihr wohl etwas Chankali verkausen wolle, sie brauche es zu photographischen Versuchen, habe aber kein Polizei-Attest, wie ja nöthig sei, um eine gistige Substanz zu erhalten. Nun, ihm sei das verdächtig erschienen, und richtig, nach einem kleinen Verhör, bei dem das holde Mädchen sich auffallend widersprochen habe, sei sie plöglich in hestiges Schluchzen

ausgebrochen und habe weglaufen wollen.

Da er fie aber noch zur rechten Zeit festgehalten und in sein hinterstübchen geführt und hier scharf inquirirt, habe fie zögernd geftanden: ja, fie fei des feften Willens, fich aus der Welt zu schaffen. Sie habe eine Unbesonnenheit begangen, gang allein habe fie eine kleine Runftreise machen wollen, nach Leipzig ober Dregden, der Bater aber habe es nicht erlaubt, da fei fie ihm heimlich durchgebrannt und habe gehofft, ihn zu verföhnen, wenn fie eine fchone Copie mit nach Saufe gebracht hatte. Unterwegs aber fei ihr das Geld ausgegangen, und außerdem - ein einzelnes Fräulein — ich konnte errathen, daß man fie wegen ihrer Schönheit belästigt hatte — kurz, schon nach fünf, sechs Tagen habe fie eingesehen, was für einen dummen Streich fie gemacht, und fei reumüthig zu ihrem Papa zurückgekehrt. Und nun denken Sie, herr Legationsrath, der graufame, bartherzige Bater hat ihr seine Thur nicht mehr öffnen wollen und ihr erklärt, er verstoße und enterbe fie, und fie moge hingehn, wohin fie wolle.

Alls sie mir dies unter unendlichen Thränen gebeichtet hatte, war ich von so tiesem Mitgesühl bewegt, daß ich Alles ausbot, sie zu trösten, und da ich sah, meine Worte machten Eindruck, saßte ich mir endlich einen Muth und fragte sie geradezu, ob sie bei mir, an meinem treuliebenden Herzen eine Zuflucht gegen die harte Welt suchen wolle. Meine Feder ist zu schwach, die nun solgende Scene zu schilbern. Es blieb nur übrig, die Einwilligung des

Baters zu erlangen, auf die er sonst nicht hätte rechnen burfen. Er hatte mit feiner einzigen Tochter höher hinausgewollt. Da er fich aber boch einmal von ihr losgefagt hatte, war's ihm gleichgültig, wer sie heimführte, und fo bin ich, da Dorette nicht rasch genug aus dem väterlichen Saufe fortkommen konnte, schon seit vierzehn Tagen ber glücklichste aller Dichter und Chemanner.

Dorette! rief er ins Saus zurud. Nur einen Augen-Der herr Legationsrath mochte dir nur Glud wünschen! - Als aber keine Frau Apothekerin zum Borschein tam, mandte er fich wieder zu Ert, mit einem glucklichen Lächeln: Da feben Sie, wie sie ift. Bang verwandelt, feine Spur von Stolg ober Gefallfucht, beren ich fie früher im Stillen bezichtigte; sie lebt nur für mich, geht nirgends hin, selbst die Dankvisiten für die Hochzeitsgeschenke zu machen hat sie sich noch nicht entschließen können, und boch hat man fie fo reich bedacht, fogar bie Frau Fürftin und fonft Alle, die mit dem Schloghauptmann befreundet find. Und der Berr Rammerherr, Graf Holm, hat ihr ein prachtvolles Armband geschenft, bas hat fie gleich weggeschloffen, eine einfache Apothekersfrau durfe einen fo toftbaren Schmuck nicht tragen. Sie werden mir jugefteben, ich bin für mein Sangen und Bangen in schwebender Pein überschwänglich belohnt worden. Ja, der Dichter hat Recht:

> Richts Röftlichers giebt's auf ber Erben, Als Frauenliebe, wem fie mag werden.

Run, Sie werden das ja auch in Rurgem erfahren. Nochmals meine ergebenfte Gratulation und einen verehrungsvollen Gruß an das Fräulein Braut!

Nicht allgu lange umfpielte bas eigenthümliche Lächeln, mit dem Ert diefen Liebes- und Cheroman angehört hatte, seinen Mund, nachdem er das haus des glücklichen Dichters verlaffen hatte. Sobald er des alten Schlogthurms ansichtig wurde, befiel ihn ein fo ungestümes Herzklopfen, daß ihm alle andern Gedanken vergingen, als an das, was seiner da oben wartete.

Er hatte eine längere Geduldsprobe zu bestehen gehabt, als er sich träumen ließ, da bei jenem kurzen nächtlichen Besuch alle Schranken gesallen waren, die zwischen
ihm und seinem schon verloren geglaubten Glück gestanden
hatten. Zwar die erbetene Verlängerung seines Urlaubs
und die Erlaubniß zu seiner Vermählung hatte er ohne
Mühe erwirkt. Doch hatte es einiger Mühe und vieler
Schreiberei bedurst, bis die ersorderlichen Papiere, die
Zeugnisse aus dem Vlendheimer Kirchenbuch für ihn und
der Tausschein sür seine katholische Liebste herbeigeschafft
waren. Und so hatte sich an die sieben Jahre, die er um
seine Rahel gedient, noch ein Nachspiel von sast so viel
Wochen geschlossen.

Diese Zeit war den Liebenden nicht ungenutzt versgangen. In täglich gewechselten Briesen hatten sie ihre Herzen gegen einander ausgeschüttet und, was sie in der langen stummen Zeit an innerstem Lebensaustausch verssäumt, reichlich wieder eingebracht. Doch auch er, wie Betsp der Freundin nachgesagt hatte, zog das mündliche Berssahren vor und zählte die Tage und Stunden, bis es endlich

eintreten follte.

Run aber stand er am Ziele, nun stürmte er die hohen Treppen hinauf und riß an der Klingel und siel der alten Hanne, die ihn zum ersten Mal mit freundlichen Augen zunickte, um den Hals, füßte sie auf beide Wangen und schob sie dann ungestüm beiseite. Dann die Thür des Ateliers aufreißend: Madeleine — ist es denn wahr? Du — du bist es — und ich bin's — und wir haben und halten uns — hier über allen Gipseln, und nie — nie sollen wir wieder um einander kommen?

Als sie sich endlich von einander lös'ten und nun mit nassen Augen sich ansahen und er die Hände der Geliebten immer wieder an seine Lippen drückte, sagte er: Komm ans Fenster! Ich muß an der Stelle stehen, zu der meine Gedanken so tausendmal aus weitester Ferne gestogensind, und aus nächster Nähe, da ich unten zu dir hinausstarrte und fast verzweiselte, ich käme je wieder aus dem
tiesen Abgrund zu deiner Höhe empor. Aber du hast aus
deinem übersließenden Gnadenschatz den Sünder entsühnt —
ich sühle mich so neugeboren, so sleckenlos wie mein Sommers
gewand. Wir wollen nun ausblühen zusammen, mein
blasses Lieb. Auch mir sagen die Leute ins Gesicht, der
Brautstand habe mich etwas heruntergebracht. Morgen
geht's in die schöne Welt. Wir haben vier Wochen zu
unserer Hochzeitssahrt, ich denke, die verbringen wir ganz
still irgendwo an der See, die Spanien sich so weit abgefühlt hat, daß nicht bloß Zigeuner und Stierkämpser
dort mit Vergnügen athmen können. Herrgott, was du
schön bist! Ich dachte, ich wüßte es, und sinde dich tausends
mal holder.

Nach einer Stunde verließ er sie. Er hatte noch einen wichtigen Gang zu machen. Auf den Abend lade ich mich zu dir ein, sagte er, da er sie zum Abschied füßte. Hanne soll uns etwas zu effen geben, wir wollen unsern Poltersabend unter vier Augen seiern. Mein Wölschen kann ohnedies schwer abkommen, und Betsp, so sehr ich sie versehre — sie macht ja morgen die Brautmutter. Heut bist

nur du für mich auf ber Welt.

\* \*

Im "Stern" ließ er sich etwas zu effen geben. Dann machte er eine hoffabige Toilette, ließ einen Wagen tommen

und fuhr nach Buenretiro.

Das Schlößchen lag noch stiller als sonst unter seinen dunklen Bäumen. Der kleine Mensingen sah aus dem Fenster seines Zimmers, rauchend, mit unendlich gelangweiltem Gesicht, das sich aushellte, als Erk's Wagen in den Hof einsuhr. Sosort war der junge Mann unten und begrüßte herzlich den guten Freund.

Sie finden hier eine entsetzliche Beränderung, Bers Sense XXVI. ueber allen Gipfeln. 19 ehrtefter! flagte er mit elegisch hochgezogenen Brauen. Das reine Maufoleum, und wir paar übriggebliebene Grufthüter werben auch nachstens felig entschlafen. Seit Die Murftin fort ift - Sie wiffen boch, daß ber Leibargt ihr Söhenluft verordnet hat - also Sanct Moris und die Seele biefes oben Refts, der funkelnde Sonnenichein, Florence, natürlich mit ihr und Bordum als Reisemarichall - Niemand bei unferm gnädigften Berrn gurudgeblieben als fein Seni und meine Wenigkeit - ein Trifolium bei Tafel, daß man die Mäufe hinter ben Tabeten gahnen bort, wie Florence fich auszudrücen pflegte. Die Regenzeit, die Sie hier mit durchgemacht, war das reine Paradies gegen den jegigen Buftand. Und wenn Sie wenigstens uns ein paar Tage schenken konnten! Aber ich höre ja, schon morgen wird Gott Symen - allen Respect vor Ihrem Geschmad - und daß fie nicht von Familie ift — Sie konnen mir glauben, ich felbst tauschte jest meine fechzehn Uhnen mit Bergnügen gegen ben furgen Stammbaum irgend eines flotten Roturiers, ber in Berlin oder Wien oder gar in Paris das Geld feines Papa's auf muntere Manier unter die Leute bringt.

Mls Ert beim Fürften eintrat, fand er den berehrten boben herrn in gleich trubseliger Stimmung. Doch außerte er fich nicht fo offenherzig über Alles, mas er permifite. Nur daß er feine Frau nicht habe begleiten können bei feinem Bergleiden fei ihm das Athmen in hober Luft verderblich - und die Beschwerden der Reife - jum Glud finde er einen Troft in seinen Studien - auch die Regierungsgeschäfte nahmen ihn mehr in Anspruch, feit ber Minister durch seine langsame Genefung zu halber Unthätig= teit verurtheilt fei. Es freue ihn, Ert wieder gang bergeftellt au feben - fie hatten berglich betlagt, bag jener Unfall fie feiner Gefellschaft beraubt habe - und nun bie überraschende Nachricht von feiner Verlobung - feine Frau habe erst gar nicht daran glauben wollen — er aber könne feine Wahl nur billigen. Man habe ihn ja felbft fügte er mit einem melancholischen Lächeln bingu - oft damit geneckt, daß er Fräulein Valentin so liebenswürdig finde — bessen sei er gern geständig — er verehre diese junge Dame sehr, Erk werde sich erinnern, wie er gleich am ersten Abend ihr Lob gesungen habe — er sei überseugt, daß der Mann, den sie liebe, unendlich glücklich werden müsse.

Dann nahm er von seinem Tische ein Etui, das ein schönes, werthvolles Juwel in einsacher römischer Goldsfassung enthielt. Er habe es morgen nach der Hochzeit der Reuvermählten schicken wollen. Nun möge der Bräutigam es ihr in seinem Namen überbringen, mit seinem wärmsten

Glückwunsch.

Erk war so bewegt, daß er nur wenige Worte des Dankes vorbringen konnte. Als der Fürst ihn entließ und ihn zum Abschied die Hand reichte, bückte sich der Scheidende und drückte einen Kuß auf diese gütige Hand, die sich ihm rasch entzog.

Wer ihm vor sieben Wochen gesagt hätte, daß er sich so weit vor einem Manne beugen würde, ihm die Hand zu tuffen! Ihm aber war zu Muth, als hätte er damit

nur eine ftille Bugpflicht erfüllt.

## Fünfunddreißigstes Kapitel.

Und so war der große Tag angebrochen, an welchem — auch wohl vom geneigtesten Leser dieser wahrhaften Geschichte längst herbeigewünscht — mit dem "Endlich!", das die Liebenden gestammelt hatten, voller Ernst gemacht

werden follte.

Pünktlich zehn Minuten vor Elf rollte der Hochzeitswagen — der eleganteste Miethwagen, der in Blendheim aufzutreiben gewesen — von der Psorte des Thurmflügels hinweg und zum Schloßhof hinaus durch ein dichtes Spalier von Nachbarn und Bekannten jedes Alters und Geschlechts, welche die Braut recht in der Nähe beim Ein-

steigen hatten bewundern wollen.

Diese saß neben ihrer Brautmutter, doch gegen die Sitte schon jest in demselben Wagen neben ihrem Bräutigam und dessen Trauzeugen. Alle anderen versügbaren Gesährte in der kleinen Stadt waren heut durch eine zweite Hochzeit in Beschlag genommen. Erk aber hatte es lächerlich gesunden, die Trauung um einen Tag aufzuschieben, nur um sich, wie üblich war, in zwei schweren Glaskutschen getrennt von einander nach dem Standesamt zu versügen. Am liebsten hätte er sich im offenen Landauer als ein fröhlicher Triumphator an der Seite seiner schönen Braut gezeigt und sich recht ausssührlich beneiden lassen. Dagegen hatte indeß Frau Betsp protestirt, sie würden sich dem ärgsten Gerede aussehen, wenn sie unter Sonnenschirmen zur

Trauung führen. Auch könne die Blendheimer Bevölkerung durch die offenen Fenster hinlänglich sich überzeugen, wie "goldig" das Lenche an ihrem schönften Feiertage aussehe.

Doch auch die Brautmutter selbst konnte sich sehen

laffen.

Mütterlich freilich war Nichts an ihr, als die leise überthauenden Augen, mit denen sie das stillverklärte Gessicht Lena's betrachtete. Im lebrigen war sie nie jünger und rosiger erschienen, als heut in dem ehrbaren Capotshütchen von grauer Seide und dem hochanschließenden hellsarbigen Hochzeitskleide. Wolf, der ihr gegenübersaß, konnte die Augen von dem runden, durch Thränen lächelnden Gesicht nicht abwenden, und wie sie nach rechts und links die Grüße der Begegnenden erwiderte, während die Braut in ihrem weißen Kleide von seiner Seide unter dem Myrtenskrönlein träumerisch in ein sernes Zauberland zu blicken schien, — er meinte, im Leben nichts so Liebliches gesehen

zu haben.

Auch er hatte sich geziemend hochzeitlich herausgemacht. Bor wenigen Tagen war feine Anftellung als Archivfecretär erfolgt. Man hatte Mittel gefunden, den ent= Nohenen heimtückischen Archivrath unschädlich zu machen, eine Meifterleiftung bes ichlauen Polizeimannchens, bas fich badurch in dem unficher gewordenen Bertrauen feines Chefs neu zu befeftigen gewußt hatte. Auch er war flug genug gewesen, die Teindschaft gegen den Gindringling, den er doch nicht hoffen durfte um feinen "natürlichen" Unfpruch auf die Gunft bes Alten ju bringen, fallen ju laffen und feine Anftellung im Archiv lebhaft zu befürworten. Das Decret darüber mar das erfte Actenftuct, das der Berr Minister feit seiner Erfrankung wieder eigenhändig unterzeichnet hatte. Seiner neuen Burde gemäß trug der Brautführer einen schwarzen Frack und weiße Cravatte, die ersten feines Lebens, und jum erften Mal hatte ein richtiger Friseur feinen haarwuchs und Bart, die er fonft mit ber Papierscheere selbst zu stuten pflegte, in eine regelrechte Bucht genommen. Man fieht Ihne gar nit mehr an, daß Sie emal Dorfbube das Einmaleins beigebracht habe, hatte Frau Betsp gesagt, als er mit einem verlegenen Lächeln in dem seinen Gesicht vor sie hintrat. Und sehe Sie nur den Herrn Bräutigam an! Wo sind seine occhi furdi gebliebe? Ordentlich fromm und andächtig sieht er allsfort das Lenche an.

Sie wissen, verehrte Freundin, hängen und heirathen ift ein Schicksal, erwiderte Erk trocken, und in der Nähe der Schicksalsmächte wird selbst dem gottlosesten Sünder

feierlich zu Muth.

Wie Sie nun wieder aftere! Aber man kennt Sie jest beffer, als Se fich mache wolle. Gelt, Schat? Gott-

feidant, ba find wir!

Sie hielten vor dem Standesamt, nachdem ihr Wagen sich durch die lange Reihe vornehmer Equipagen und anderer Miethkutschen durchgeschlängelt hatte, und wieder schritten sie durch eine lebendige Hede schaulustiger Stadtfinder, die das Brautpaar bewundern wollten. Als sie oben das Borzimmer betraten, mußten sie einige Augenblicke warten. Die andere Trauung ging eben zu Ende, eine hocharistokratische. Nun öffnete sich die Thür, und herein schwebte am Arm des Gatten die eben Vermählte, keine Geringere als

Baroneffe Sidonie, jest Grafin Solm.

Sie hatte es gestiffentlich so eingerichtet, eine Viertelsstunde früher als Fräulein Valentin die Schwelle zum heiligen Ehestand zu überschreiten, obwohl man sie nicht hätte daran erinnern dürsen, daß schon ihrem Alter der Vortritt gebühre. Ihr kleines, mit Puder bedecktes Gessichtchen, das unter einem dicken Kranz von Myrten und Orangenblüten, umwallt von einem luftigen Schleiergewölk hervorschaute, trug den Ausdruck süßverschämter bräutlicher Rührung, als sie jeht auf Lena zueilte und sie herzlich, aber vorsichtig, um ihren Schleier zu schonen, umarmte. Sie sei überglücklich, an diesem Freudentage auch andere Glückliche zu sehen. Innigste Glückwünsche, lieber Friesen! Und Sie entsühren uns unsere liebe Künstlerin sür immer? Sie böser Wann! Freilich, was könnte Sie hier sessen!

Ich selbst habe nur schwer eingewilligt, meinem Gemahl für einige Wochen auf seine Güter zu folgen. Der arme Papa — Sie wissen ja — es ist mir ein solches Opser, ihn nur auf kurze Zeit zu verlassen — auch kann er ja unserer Feier nicht beiwohnen — aber wir wollten ihm boch die Freude gönnen, sein Kind glücklich zu sehen, und haben die Hochzeit darum nicht aufgeschoben. Nun aber — ich darf Sie nicht länger aushalten. Allen Segen des himmels über Ihr Haupt!

Damit nickte fie Lena zu, reichte Erk bie Fingerspigen, und bas Wölkchen von Atlas, Tull und Spigen schwebte an ber Seite seines zierlichen schwarzen Schattens, ber nicht

ju Wort getommen war, jur Thur hinaus.

Als nach einer Weile auch das zweite Paar, nun vor Gott und Menschen zusammengefügt, das Vorzimmer wieder betrat, wurde es von den vollzähligen "Jahreszeiten" umsringt — auch der schöne, etwas abgeblaßte Herbst hatte sich eingesunden — und mit blühenden Sträußen begrüßt. Es wurde einige Minuten lang viel gestammelt, geweint und geküßt, dann war auch dieser Abschied überstanden, und die Neuvermählten mit ihren Beiständen konnten den Wagen wieder besteigen.

Die kirchliche Einsegnung hatten sie, da die Braut ja der Consession ihrer Mutter treu geblieben und eine Kirche derselben in Blendheim nicht vorhanden war, für die erste

Raft in einem tatholischen Lande aufgespart.

Droben in Lena's Atelier wartete ihrer noch eine Neberraschung. Die Schülerinnen Lena's und ihre Eltern hatten es sich nicht nehmen lassen, den Saal in der Eile mit grünen Gewinden und den Tisch in der Mitte mit den schönsten Blumen des Sommers zu schmücken, so daß sie daran wie in einer lachenden Laube saßen. Neben Lena's Gedeck lag ein Gedicht Theobald's, das nach den würzigsten Kräutern der Apdtheke dustete. Ueber ihrem Stuhl hing eine zierlich gestickte Schlummerrolle, ein Geschenk der jungen Frau Apothekerin, und auch die anderen Malschülerinnen hatten sich beeisert, allerlei hübsche Geschenke, wie eine

Reisende sie brauchen kann, beizusteuern. Hanne zeigte ihr Mes mit großem Stolz, daß ihre Herrin so viel Liebe und Ehre genoß. Sie trug das braune seidene Kleid und im Gürtel die goldene Uhr, die der Bräutigam ihr gesichenkt hatte, wollte aber nicht dulden, daß ihr Fräulchen bei ihrem Hochzeitsmahl von fremden Händen bedient würde, nachdem sie schon ungern darein gewilligt hatte, daß der "Stern" heute für das Essen sorgte.

## Sechsunddreißigstes Kapitel.

Nun taselten die vier frohen Menschen in großer Glückseligkeit, die sich aber nicht durch viele Reden kundsgab, selbst als der Champagner — man nennt ihn als "Pappelwasser" in der Psalz, weil er zum Schwäße ansregt, sagte Betsy — die erste nachdenkliche Stimmung verscheucht hatte. Alle Fenster standen offen, eine lieblich durchsonnte Lust wehte über die hohen Wipsel herein und kühlte die von Freudenthränen erhisten Augen und Wangen der beiden Frauen.

Als diese dann, nachdem Lena mit Hülse der Freundin im Thurmzimmer ihre Reisetoilette gemacht, den Hochzeitsssaal wieder betraten, erhob sich Erk, das gefüllte Glas in der Hand. Alle erwarteten einen kleinen Trinkspruch. Er winkte aber nur den Andern, ihre Gläser ebenfalls zu ersgreisen, und sagte dann Richts als: Laßt uns auf ein fröhliches Wiedersehen anstoßen. Im Uedrigen, wie der Biedermann Sancho Pansa zu sagen pslegte: "Gott verssteht mich, und das ist mir genug, und weiter sage ich Richts, obwohl ich könnte." Und nun, Herr Archivsecretär, umarme die Frau Legationsräthin, und Sie, liebe Frau Betsy, müssen mir gestatten, Sie zu küssen. — Jetzt aber — behüt' euch der Himmel und laßt euch nicht einsallen, uns zu begleiten. Ich hasse nichts so sehr wie Eisenbahnsabschiede, wo fremde Augen unsere Küsse und Thränen

controliren und man endlich froh ift, wenn der Pfiff der Locomotive uns die liebsten Freunde entführt.

Er nahm den Arm seiner jungen Frau, nickte den beiden Zurückbleibenden zu, und die Thur schloß sich hinter

ben Glücklichen.

Als Frau Betsy ihre übersließenden Thränen so weit getrodnet hatte, daß sie wieder um sich her bliden konnte, sah sie Hans Wolfhardt's Augen ganz still und fest auf

ihr glühendes Geficht gerichtet.

Berzeihe Sie, lieber Herr Wohlsahrt, sagte sie, daß ich als in Einem weg heule muß. Ich bin sonst gar keine Trauerweid', aber daß ich meine einzige Freundin hingebe muß, so von Herze ich ihr alles Schönste und Beste gönn' — wenn mer so allein steht, wie ich —

Berehrte Frau, unterbrach er sie, auch ich bin in berselben Lage. Wenn ich bente, wie unsicher es ist, wann

und wie oft man sich wiedersieht -

Das ist's ja ebe! Das Madrid ist ja ganz aus der Welt — aus unster italienischen Reis' wird nun auch nix! Und nach Madrid komm' ich doch meiner Lebtag nit.

Sie haben mich mißverstanden, Frau Bettina. Ich benke in diesem Augenblick nicht entsernt an Madrid und an ein Wiedersehen mit diesen lieben Reisenden. Die fragen doch Nichts nach uns — vorläufig wenigstens. Aber wir — wir Beide, verehrte Frau, wann wir uns wiedersehen —

Sie sah ihn ein wenig zweiselnd an. Ha na, sagte sie — Sie wisse ja, ich werd' hier herausziehe, Hanne soll mir koche — des liebe Quartier soll kein fremder Fuß betrete — wann Sie manchmal e Stündche mit mir schwäße wolle, Herr Wohlfahrt —

Sie haben mich noch nicht verstanden. Es wäre mir nämlich viel daran gelegen, daß Sie endlich meinen richtigen Ramen behielten. Ich sehe dazu kein anderes Mittel, als daß Sie sich entschließen möchten — ihn selbst zu tragen.

Eine tiefe Rothe schof ihr in die Wangen.

Was schwäte Sie ba! sagte sie verwirrt. Ich glaub', der Wein spricht aus Ihne.

Gewiß, erwiderte er gang ruhig. Aber nicht wie Sie meinen. Ich bin zwar den Champagner nicht gewöhnt bies ift bas britte Mal in meinem Leben, bag mir ein folcher Tropfen auf die Zunge tommt - aber nicht etwa, weil der Wein mich gartlich machte, fondern weil im Wein Wahrheit ift, erlaubte ich mir die Frage an Sie zu richten, ob Sie mich ein wenig lieb haben fonnten? Ert felbst borhin, als Sie mit der jungen Frau auf zehn Minuten verschwanden — hat mir Muth gemacht und behauptet, ich durfe es dreift magen, er tenne Ihr gutes Berg. Aber boch - feben Sie, ich finde Sie fo über alle Magen reizend und liebenswürdig - gleich beim erften Mal, als ich Sie fah, hab' ich Sie liebgewonnen - und hernach als ich Sie fingen horte - und wie wir uns bann berbundeten, uns den Ruppelvels gemeinschaftlich zu verdienen bagu ift es nun nicht gefommen, Ert hat es felbft beforgt, aber es mare fehr hold und gutig bon Ihnen, wenn Sie mir jest fagten, daß Gie es mit mir magen wollen.

Sie standen einander jest mit niedergeschlagenen Augen gegenüber. Auch sah sie ihn noch nicht an, als sie jest

erwiderte:

Auch ich bin gar nit bespitzt, das könne Sie glaube, und es ist die reine Wahrheit, wann ich sag': auch Sie habe mir gleich in der erste Stund' sehr gesalle. Ich hab' sonst die Sommersprosse nit gemocht, aber bei Ihne habe sie mich nit gestört. Und wie ich das gemerkt hab', hab' ich mir gesagt: nimm dich in Acht, Betsy! Verlieb dich nit ihn. Denn es kann doch nit zum Gute sühre.

Warum nicht, liebe Frau Betin?

Weil — nit etwa, weil Sie damals noch Dorfmagister ware. Ich wär' ganz gern in Ihr Schulhaus gezoge und hätt' die Singstunde übernomme. Aber, da ist erstens — ich war schon einmal verheirathet und seitdem — grad heraus: ich bin sehr oft verliebt gewese, wann auch immer in alle Ehre, und es ist nie was Unrechts geschehe — aber wann Sie nun doch mir nit glaube thäte und dächte, e Sängerin, der so viele Tenore und Barytons ihre Ge-

fühle zugefunge hätte — so ganz sauber könn' es mit der nit sei' — und dann bekame Sie's mit der nachträgliche Eisersucht —

Wie können Sie denken, Frau Betst! Wenn ich nur einen Ton von Ihnen höre, gesungen oder gesprochen, weiß

ich, daß Sie eine gang reine Seele find.

Da habe Sie freilich Recht, lieber Herr Wolf—, aber — es ist noch etwas im Weg. Ich bin — älter als Sie — ich bin schon 33, und Sie —

Run, das Eine Jahr! Und Sie könnten zehn Jahr älter sein, das Grübchen auf Ihrer Wange bleibt ewig

zwanzigjährig. Liebe, theure Frau -

Wann ich Sie nun aber doch beloge hätt'? Wann ich schon 33 Jahr und zehn Monat alt wär' — aber auf Ehr' und Seligkeit, diesmal is es die volle Wahrheit,

fein Tag drüber!

D bu holder Engel! rief er und trat dicht an sie heran, sind das nun alle deine Gründe? Komm! Hilf mir ein guter Mensch werden, und zwar indem du mir den häßlichen Neid aus der Brust verbannst, den Neid auf meinen besten Freund. Nicht um seine Lena beneide ich ihn, sondern weil er dich hat umarmen dürsen. Darsich mir nun nicht auch ein Herz sassen und dies Grübchen füssen, das es mir seit der ersten Stunde angethan hat?

Sie fank ihm in die Arme und ließ ihn gewähren. Dann machte fie fich berwirrt von ihm los und fagte mit einem reizenden Lächeln: Glaub' nur, Liebster, du kriegst e brave Frau. Was ich auch als für Dummheite gemacht

hab', Schlechtigkeite ware nit dabei, und

Un cuore come il mio Mai —

Sie wollte das fingen, aber die Stimme versagte ihr, sie konnt' es nur slüstern. Da seh, sagte sie, indem ihr leise die Augen übergingen, alle meine Talente lasse mich im Stich. Es soll mich aber nit kränke, wann ich nur das Talent hab', dich glücklich zu mache!

# Gesammelte Werke

### Paul Benfe.

Octan. 29 Banbe.

Preis jedes Bandes brofch. 3 M. 60 Pf., geb. 4 M. 50 Pf.

Die Gefammelten Werte Paul Benje's enthalten in neunundzwanzig Banden Folgenbes:

Gedidite. 6. burchgesehene und ftart Erfter Band. vermehrte Auflage.

3 weiter Band. Hovellen in Verfen, I. 5. Aufl.

Mrica.

Margherita Spoletina.

Die Brüber.

Idhllen bon Sorrent.

Die Furie.

Rafael.

Michelangelo Buonarotti.

Ronig und Briefter.

Thefla.

Die Mabonna im Delwald.

Der Traumgott.

Dritter Band. Hovellen in Berfen, II. 5. Aufl. Die Braut bon Chbern.

Spritha.

Die Bochzeitsreise nach bem

Walchenfee.

Schlechte Gefellichaft (Fragment).

Das Feenfind.

Der Salamanber. Liebeszauber.

Bierter Band. Movellen, I. 7. Aufl.

L'Arrabhiata. Anfang und Enbe.

Marion.

Um Tiberufer.

Ertenne bich felbft. Das Bilb ber Mutter.

3m Grafenichlof.

Unheilbar.

Das Madden bon Trebbi.

Die Blinben.

Maria Franzista.

Fünfter Band. Hovellen, II. 6. Aufl.

Barbaroffa.

Die Reife nach bem Blud.

Andrea Delfin.

Der Weinhüter.

Sedfter Banb. Movellen, III. 6. Aufl.

Die Ginfamen. Die Wittme von Bifa.

Der Rreisrichter. Der Rinber Gunbe ber Bater

Die fleine Mama. Much.

Aleopatra. Die Bfabfinderin.

Siebenter Band. Movellen, IV. 5. Aufl.

Die beiben Schweftern. Das icone Rathchen.

Franz Alzener. Loreng und Lore. Belene Morten. Der lette Centaur.

Geoffron und Barcinbe. Lottta.

Auferftanben.

Achter Banb. Hovellen, V. 6. Aufl.

Anning. Beatrice.

Mutter und Rinb. Um tobten See. Better Gabriel. Auf ber Alm. Die Stiderin von Trevifo. Ein Abenteuer.

Der verlorene Cohn.

Reunter Band. Dramen, I. 2. Aufl.

Die Sabinerinnen. Maria Moroni.

Die Pfalzer in Brland. Meleager. Habrian. Die Göttin ber Bernunft.

Behnter Band. Dramen, II. 2. Aufl. Elifabeth Charlotte. Hans Lange.

Ludwig ber Baier. Colberg.

Elfter und zwölfter Band (Reue Serie I/II). Rinder der Welt. Roman. Zwei Banbe. 17. Aufl.

Dreizehnter u. vierzehnter Band (Reue Serie III/IV). Im Paradiefe. Roman. Zwei Banbe. 12. Aufl.

Fünfzehnter Band (Neue Serie V). Hovellen, VI. 3. Aufl.

Die Tochter ber Excelleng. Er foll bein Berr fein.

Jubith Stern. Die Raiferin von Spinetta. Das Ding an sich. 3mei Gefangene.

Beppe ber Sternfeber.

Sechzehnter Band (Neue Serie VI). Hovellen, VII. 3. Aufl.

Jorinde. Gin Martyrer ber Phantafie.

Betreu bis in ben Tob. Nerina. Die ungarifche Grafin. Das Seemeib.

Die Frau Marchefa.

Siebzehnter Band (Reue Serie VII). Hovellen, VIII.

Frau von F. Die Hege vom Corjo. Die talentvolle Mutter. Der lahme Engel.

Romulusentel. Die Rache der Biggräfin.

Der verfaufte Gefang.

Achtgehnter Band (Neue Serie VIII). Movellen, IX.

Die Dichterin von Carcassonne. T Ehre über Alles.

Das Glück von Rothenburg. Die Gfelin.

Der Mönch von Montaudon. Getheiltes Berg.

Unvergegbare Worte.

Reunzehnter Band (Reue Serie IX). Novellen, X. Buch der Freundschaft.

David und Jonathan.

Siechentroft.

Grenzen ber Menschheit. Rino und Majo. Die schwarze Jakobe. Gute Kameraden.

3 mangigfter Band (Reue Gerie X). Dramen, III.

Die Grafen von der Giche.

Die glüdlichen Bettler.

Die Franzosenbraut.

Die Weiber von Schorndorf.

Einundzwanzigster Band (Reue Serie XI). **Dramen, IV.** Elfribe. Alfibiabes.

Graf Ronigsmart.

Don Juan's Ende.

Zweiundzwanzigster Bb. (Neue Serie XII). Hovellen, XI.

himmlische und irdische Liebe. 2

Auf Tod und Leben.

Doris Sengeberg. F. V. R. I. A.

Gine Beihnachtsbescherung.

Dreiundzwanzigster Bb. (Neue Serie XIII). Hovellen, XII.

Villa Falconieri. Die Geschichte von Herrn WiliDas Freifräulein. Die Märtyrerin ber Phantasie.

bald und bem Frofinchen. Emereng.

Die Drnas.

Vierundzwanzigster Band (Neue Serie XIV). Der Roman der Stiftsdame. 10. Aust.

Fünfundzwanzigster Band (Neue Serie XV). Merlin. Roman. 6. Aufl.

Sechsundzwanzigfter Band (Reue Gerie XVI). Meber allen Gipfeln. Roman. 9. Auflage.

Siebenundzwanzigfter Band (Reue Serie XVII).

Broni. Marienfind. Die schöne Abigail. Mittaaszauber

's Lisabethle.

Das Waldlachen. hochzeit auf Capri. Donna Lionarba. Chrliche Leute. Einer von Sunderten.

Achtundzwanzigster Band (Neue Serie XVIII).

Xaperl. Dorfromantif.

Martin ber Streber. Kedja.

Die Rächerin.

Das Steinchen im Schuh.

Medea.

Abenteuer eines Blauftrumpfchens.

neunundzwanzigfter Band (Neue Serie XIX).

Das haus zum unglaubigen Thomas.

Melufine. Der Dichter und fein Rind.

Der Siebengescheibte.

Gin Mabdenfchicffal. Das Räthsel bes Lebens. Der Sohn feines Baters. Verrathenes Glüd.

Männertreu.





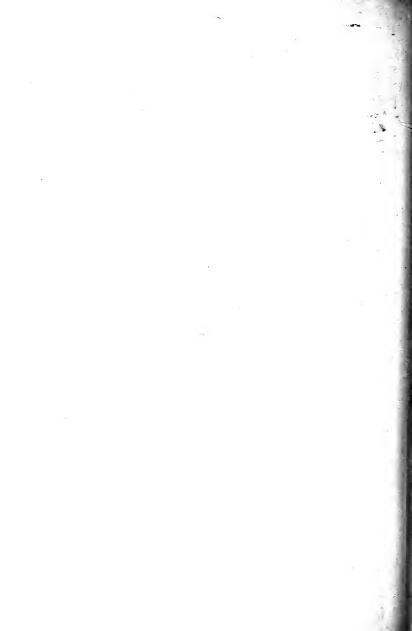

PT 2356 Al 1889 Bd.26

#### Heyse, Paul Johann Ludwig von Gesemmelte Werke

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

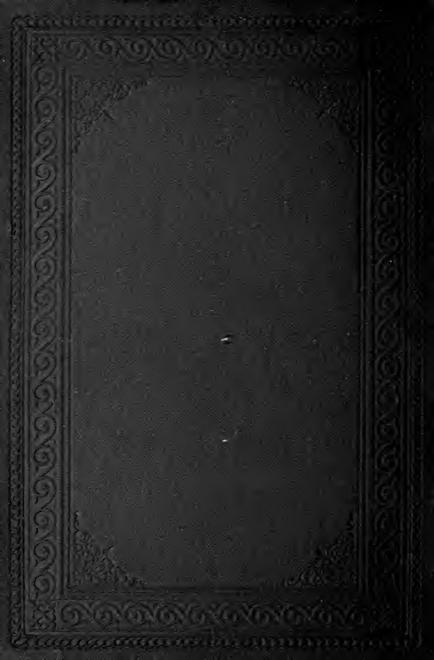